# **August Comte**

Hermann Gruber



D 224 G8

## August Comte,

### der Begründer des Positivismus.

Sein Leben und feine Lehre.

Bon

Bermann Gruber S. J.

Erganzungehefte zu den "Stimmen and Maria-Laach". - 45.)

Freiburg im Breisgau. Berderiche Berlagshandlung.

3weigniederlaffungen in Strafburg, München und St. Conts, Dio. Wien 1, Wollgeife 33: B. Derber, Berlag.

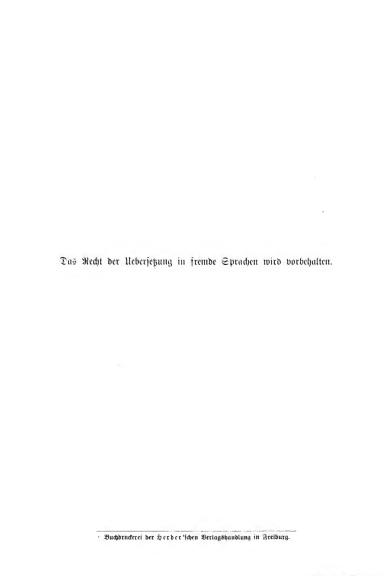

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |
| I. Comte's Ingend und philosophische Erziehung (1798-1822                                                                                                                                                                                                            | ).    |
| 1. In Montpellier (1798—1814)                                                                                                                                                                                                                                        | 9     |
| 1. Im elterlichen Saufe. — 2 Um Lyceum zu Montpellier. Eu- contre.                                                                                                                                                                                                   |       |
| 2. An der Polytechnifden Schule in Paris (1814-1816)                                                                                                                                                                                                                 | 10    |
| 3. Geift ber Schule. — 4. Comte's Lecture und Stubien. — 5. Comte als Führer in einer Schulrevolution. Schließung ber Schule. — 6. Aben- teuerliches Leben in Paris.                                                                                                 |       |
| 3. Beim Socialphilosophen StSimon (1817-1824)                                                                                                                                                                                                                        | 12    |
| a. StSimons Person und Cehre                                                                                                                                                                                                                                         | 12    |
| 7. Geld- und wissenschaftliche Speculationen als Lorbereitung auf ben socialen Beruf. — 8. Art seiner Thatigfeit. Seine materielle Lage. — 9. St. Simons Lehre. — 10. Der St. Simonismus nach bem Tobe bes Meisters                                                  |       |
| b. Verhältniß Comte's ju StSimon und jum StSimonismus                                                                                                                                                                                                                | 18    |
| 11. Betfönliche Beziehungen Comte's zu St.: Simon. — 12. Berschlitig ber Lehre Comte's zu ber St.: Simons. — 13. Aeußerungen St.: Simons über Comte. — 14. Aeußerungen Comte's über St.: Simon. — 15. Rach ber Trennung von St.: Simon. Die Jugenbichriften Comte's. |       |
| II. Die Periode der "positiven Philosophie" (1822—1842).                                                                                                                                                                                                             |       |
| 1. Die Berbindung mit garofine Maffin (1825)                                                                                                                                                                                                                         | 23    |
| 16. Comte's Jugenbleben. — 17. Fräulein Massin's Vorleben. Civilehe.                                                                                                                                                                                                 |       |
| 2. Comte's philosophischer Eurs (1826—1830)                                                                                                                                                                                                                          | 25    |
| a. Eröffnung des Eurses                                                                                                                                                                                                                                              | 25    |
| 18. Auserlesener Buhörerfreis. Erfolg Der Schrift Comte's vom Jahre 1822.                                                                                                                                                                                            |       |

| 6      | nterbrechung durch Comte's Geistesstörung (April 1826) 19. Ursachen der Geistesstörung. — 20. Ausbruch der Tobsucht. Beredringung in die Jrrenanstalt. — 21. Wiedergenesung. Kirchliche Einzeignung der Ehe.                                                                                                                                                                                      | Seite<br>26 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | bringung in bie Irrenanstalt. — 21. Wiebergenefung. Kirchliche Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|        | bringung in bie Irrenanstalt. — 21. Wiebergenefung. Kirchliche Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|        | * - *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| c. W   | liederaufnahme und bollendung des Curfes (1829)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28          |
|        | 22. Comte's Art ju bociren. — 23. Bur weitern Charafteriftit Comte's. Gin Englanber und Guigot über Comte.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 3. Son | flige Beftrebungen und Schickfale Comte's aus jener Beit (1824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| bis 1  | 1842)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31          |
| 1      | 24. Orei Tage haft. — 25. Comte als Anwalt Marraft's. — 26. Die Association polytechnique. Der aftronomische Curs. — 27. Comte's Lebensweise. Beschäftigung mit der Kunst. — 28. Die materielle Lage Comte's. — 29. Bergebliche Bemühungen Comte's, jeine Lage zu verbessern. Gespanntes Berhältniß zu den Collegen.                                                                              |             |
| 4. Com | te's erftes Sauptwerk Cours de philosophie positive (1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| bis 1  | 1842)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34          |
| (      | 30. Neugere Form bes Berfes. Bergogerung bes Drudes 31. Bie Somte feine Berfe ichrieb 32. Stil Comte's.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| A. 3   | Die Grundgedanken der "positiven Philosophie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37          |
| 5      | 33. Das Ziel, das Comte vorschwebt. — 34. Charafter der "positiven Philosophie": — 35. Borbebingung der "positiven Philosophie": Das "sociologische Geseh". — 36. Der wesentlichte Punkt der "positiven Philosophie": die hierarchie der Wissenschaften.                                                                                                                                          |             |
| В. @   | Migirung bes Hauptinhaltes bes Cours de philosophie positive .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45          |
| a.     | Comte über: 37. Mathematik, — 38. Aftronomie, — 39. Phyfik, —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|        | 40. Chemic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45          |
| i      | . Comte über Biologie (1838)  41. Allgemeine Borbemerkungen. — 42. Begriff bes Lebens. — 43. Methobe ber Biologie. — 44. Stellung ber Biologie in der hierarchie ber Biffenschlen. — 45. Eintheilung ber Biologie. — 46. Ansichten Comte's über Seele, Berstand, Freiheit u. s. w. — 47. Comte ein Gegner ber Entwicklungslehre. — 48. Eminent antireligiöfer Charafter ber Conte'schen Biologie. | 48          |
| c.     | Comte über "fociale Phyfik" oder Sociologie (1839—1842)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53          |
|        | I. 49. Methode und Eintheilung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53          |
|        | II. "Sociale Statif"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54          |
| 1      | 50. Das Inbivibuum. — 51. Die Familie. — 52. Die Gesellschaft. Regierung, geiftliche Gewalt, Autorität, Moral.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|        | III. "Gociale Dynamit". Die Gefdichtephilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|        | Comte's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56          |
|        | 53. Allgemeine Grundgesette ber menschlichen Entwidlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|        | a. "Theologisches Stabium"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57          |
|        | 54. Charafteriftif besfelben im allgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

| 1. Comte über Fetischismus und Polytheismus                                       | 5.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 55. Fetifchismus. — 56. Polytheismus. — 57. Geiftliche Gewalt.                    | 58  |
| 2. Comte über Monotheismus: Ratholische Rirche und Mittel:                        |     |
| alter                                                                             | 60  |
| 58. Die Organisation ber tatholischen Rirche ein Deifterwert                      | UU  |
| 59. 3hre Thatigkeit im Mittelalter in intellectueller wie in moralischer          |     |
| Sinsicht bewunderungswürdig.                                                      |     |
| β. "Rritifchee ober metaphyfifches Stabium" vom                                   |     |
|                                                                                   | 62  |
| 14. Zahrhundert an                                                                | 62  |
| 2. Periode der offenen fpflematifchen Auflehnung: Protestau:                      | 62  |
|                                                                                   | 00  |
| tismus und Deismus                                                                | 62  |
| physiter und Rechtsgelehrte. — 61. Die protestantische Phase. — 62. Die           |     |
| beistische Phase: Sobbes, Voltaire, Rousseau u. s. w.                             |     |
|                                                                                   | 0.5 |
| 7. Bositives Stadium                                                              | 65  |
| 63. Moberne Civilifation. — 64. Entwidlung ber Industrie. —                       |     |
| 65. Aefthetifche, miffenschaftliche und philosophische Entwidlung.                |     |
| IV. Comte's Binte für bie fyftematifche Durchfüh:                                 |     |
| rung ber positiviftischen Beltordnung                                             | 67  |
| 66. Die geistige Autorität. Ihr Ressort und ihre Organe. — 67. Die                |     |
| weltliche Organisation. Sociale Rangordnung. — 68, Bortheile bieser               |     |
| Organisation. — 69. Das Abenblanbische Comité. Zusammensetzung und Gip besselben. |     |
| V. Die "positive Bhilosophie" vom fociologifchen                                  |     |
| Standpunkt ans                                                                    | 71  |
| 70. Methobe 71. Die miffenschaftliche Geite ber positiven Philo-                  |     |
| fophie.                                                                           |     |
| 5. Aufnahme des Werkes in der miffenschaftlichen Welt                             | 74  |
| a. Anerkennende Urtheile                                                          | 75  |
| In England: 72. Brewfter 73. Dill 74. Dif Martinean                               |     |
| und Lewes.                                                                        |     |
| In Frantreich: 75. Littre, Robin, be Blainville,                                  |     |
| In Deutschland: 76. R. Tweften, G. Dubring, Fr. A. Lange,                         |     |
| G. Bernftein.                                                                     |     |
| b. Cadeinde Stimmen                                                               | 80  |
| 77. 3. Berichel, Th. S. Surley, G. Renan.                                         |     |
| 6. Sturge Kritift des Werkes                                                      | 81  |
| 78. Comte's "positive Philosophie" ift feine Philosophie, sondern                 | 01  |
| nur ein unwiffenschaftlicher, miggludter Berfuch, bie Philosophie ju ger-         |     |
| floren. — 79. Judes ift bas Bert beachtenswerth als "Philosophie ber              |     |
| Biffenfcaften".                                                                   |     |
| 7. Genealogie des Comte'ichen Spftems                                             | 83  |
| 80. hume, Gall, Condorcet, de Maiftre, Et-Simon die Saupt-                        | 00  |
| vorläufer Comte's.                                                                |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| III. Die Beriode der "positiven Politik" (1842—1857).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1. Arfaden der philosophischen Mandlung in Comte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85    |
| a. 81 Comte's Selbstbewußtsein und Abschließung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85    |
| b. Die neue Art feines Unterhaltes .  82. Comte's Proces mit feinem Berleger. Berluft feiner Stellungen.  83. Comte ein Jahr lang von drei Engländern unterhalten. — 84. Er forbert vergeblich die Fortfetung der Unterflütung "traft einer socialen                                                                                                                                                                                 | 86    |
| Berpflichtung". — 85. Comte's "Anfruf ans Abenbland". — 86. Das "Subside positiviste".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| c. Sine "platonische Liebe" (1845) .  87. Trennung von ber Frau. — 88. Beschwerben Comte's gegen seine Frau. — 89. Nach ber Trennung. Begegnung mit Clotilibe be Baur. — 90. Nach bem Tobe Clotilbe's Cult berselben. — 91. Urtheile über ben Charafter bes seltsamen Berhältnisses Coute, Robinet, Allon, Mill, Littré, Guarbia. — 92. Urtheil auf Grund ber Correspondenz. — 98. Littré's Annahme einer partiellen Geistesstörung. | 91    |
| 2. Die Leftre Comte's aus seiner zweiten Beriode (1848-1857)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99    |
| a. 95 Comte's Spftem eine "Religion". In welchem Linne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101   |
| h. Gegenfland der positivistischen Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102   |
| c. Der positivislische "Cult" 99 Charafter besselben im allgemeinen. Eintbeilung besselben. — 100. Berfönlicher Cult. — 101. Hauslicher Cult. — 102. Deffent- licher Cult. — 103. Possitiviftischer Kalender. Abstracter und concreter Cult der Menscheit. (hiezu zwei Tabellen.)                                                                                                                                                    | 104   |
| d. Das positivistiche "Dogma"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108   |
| e. Die positivifische Erziehung und Gesellschaftsordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110   |
| I. Die Erziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110   |
| II. Die positivifische Gesellschaftsorbnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.1  |
| Bifare, Priefter, Soberpriefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111   |
| Gesellschaftsordnung selbst .  110. Privatleben. — 111. Familienseben. — 112. Dessentliches<br>Leben. — 113. Baterlanb. — 114. Erbrecht, Patriciat und Prosetariat.<br>— 115. Beiteaung von Constituten im Klentlichen Leben.                                                                                                                                                                                                        | 112   |

|    | Inhalteverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VII          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | f. Bekehrung der Welt jum Positivismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite<br>115 |
| 3. | 119. Innere Einfeit beider pfilosopfischen Berioden Comte's 120. Richtigfeit ber Einwendungen Littre's und Mill's hiergegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116          |
| 4. | Politisch-diplomatische Chatigkeit Comte's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119          |
| 5. | "Sohepriefterliche" Chatigkeit Comte's  126. Briefterliches Privatleben. — 127. Comte unter seinen Jungern. — 128. Befehrungsversuche. Erdan, der "unselige Journaliss".                                                                                                                                                                                                                                          | 125          |
| 6. | Comte's feste Krankheit und Tod (1857)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130          |
| 7. | Nach bem Tobe Comte's (1857—1870)  134. Leichenbegängniß. — 135. Bestattung. — 136. Comte's Apottbeofe. — 137. Jährliche Feste zu seiner Ehre. — 138. Testaunent bes Philosophen. — 139. Bestimmungen Comte's bezüglich seiner Frau. — 140. Das "versiegelte Billet". — 141. Einwendungen der Schüfer Conte's. Antwort bes Philosophen. — 142. Einspruch der Frau Comte. — 143. Ein geräuschvoller Proces (1870). | 133          |

#### Einleitung.

"Dofitivismus" nennt fich eine Denkrichtung unferer Tage, welche beansprucht, bie große Philosophie bes neunzehnten Sahr= hunberts und aller fünftigen Zeiten gu fein. Die positiviftifche Philosophie - fo werben bie Bertreter berfelben nicht mube, und gu versichern — ift bie einzige Philosophie, welche biefes Namens murbig ift. Bahrend bie "Theologie" und bie "Metaphyfit" auf eitle Sypothefen und haltlofe Fictionen fich ftuben, halt fie fich gang auf bem Boben bes Thatfachlichen. Gie befolgt bie einzig wiffenschaftliche Methobe, bie ber Beobachtung. Gie ift barum auch bie einzige miffenschaftliche Philosophie. Weil fie ferner einerseits nur Thatfachliches, Erweisliches in fich aufnimmt und andererfeits bas gefammte Bebiet bes exacten Biffens um= spannt, so macht sie alle anderen Philosophien überflüssig, ist sie bie endgiltige Philosophie, welche alle anderen überwinden wird, aber von keiner mehr überwunden werben fann. Gie ftellt bie volle geiftige Reife ber Menich= heit bar. Da fie endlich alle bem Menichen überhaupt zugangliche Bahr= beit in fich ichließt und wegen ihrer vorzuglichen Methobe ber ficherfte Weg ift, um alle neuen fruchtbaren Bahrheiten zu erschließen, fo bebeutet Die positiviftische Philosophie auch ben Anbruch bes golbenen Zeitalters fur bie Menscheit. Begen aller biefer Gigenschaften wird fie fich unaufhaltfam Bahn brechen. Sie ift bie glorreiche Erbin aller Philosophien und Religionen.

Worin besteht benn bieser so sehr gerühmte Positivismus? — Die Beantwortung bieser Frage ist nicht so einsach, als man auf den ersten Blick denken könnte. Denn es werden und wurden schon verschiedene Systeme als Positivismus bezeichnet. Selbst über die Frage, wer der eigentliche Bater des Positivismus sei, wurden schon mancherlei Meinungen laut.

Gruber, Muguft Comte.

100 L 170 F

Rebenfalls ift baran feftzuhalten, baß hiftorifc Muguft Comte ber Urheber bes Bositivismus ift, sofern bie Bezeichnung auf ein beftimmtes philosophisches Suftem Anwendung bat. Bon ihm murbe bie Bezeichnung felbft in bie Philosophie eingeführt. Siftorifch ift baber unftreitig Comte's Suftem, als Ganges genommen, ber mabre Positivismus. Indes mußte es Comte gu feinem nicht geringen Berbruß erleben, bag fein hervorragenbfter Schuler, G. Littre, fein Suftem entzweiriß und ibm zum Trope bie erfte, überbies "verbefferte" Salfte besfelben mit großem Erfolge gur Geltung brachte. Balb gewöhnte man fich in ber Gelehrtenwelt, auch bie Bhilosophie 3. Stuart Mills in England und ben englisch= amerifanifden Ugnofticismus als Positivismus zu bezeichnen. Richt genug ber Bermirrung, trat nun auch noch Robert Arbigo in Stalien mit einem eigenen Positivismus por bie Deffentlichkeit. Er fprach bierbei Comte felbft ben Titel "Bater bes Bofitivismus" ab. Diefer Titel, jo führt er aus, gebühre in Bahrheit Galilei, und zwar nicht allein fur bie phyfitalifden, sonbern auch fur bie philosophischen Wiffenschaften 2. Das Guftem, welches er als Positivismus vorträgt, joll nach ihm mehr unter bem birecten Einfluß bes Studiums ber Wiffenichaft, als neuerer Philosophen, wie Comte's, Mills und Spencers, fich gebilbet haben. Giner ber namhafteften Bortampfer bes Positivismus in Deutschland, ber fürglich verftorbene Strafburger Profeffor Ernft Laas, vertritt wieber feinen eigenartigen Bofitivismus. Er ift fo gludlich, ben mahren "Bater bes Bofitivismus" auf völlig neutralem Gebiete in ber Berfon bes vor-platonifchen Philofonben Brotagoras zu entbeden 3. Damit eine fo wichtige Entbedung ftatt= haben fonnte, bedurfte es freilich bes gangen Aufwandes philologischer Afribie. Es mußte zuerft ber "wahre" Protagoras aus bem in ben Schriften Blato's auftretenben "entstellten" muhjam berausgeschält unb icharffinnig combinirt werben. Geftutt auf feine Entbedung, fonnte Laas bie erstaunte Belt belehren, bag ber Positivismus, die Endphilosophie, in Bahrheit auch die alteste fei, welche felbst die ehrwurdigen Philo Sophien Blato's und Ariftoteles' an Alter übertreffe. Dabei läßt er bem

¹ Taine, Le positivisme anglais. Étude sur St. Mill. Paris. — Bolfelt, Ersabrung und Denten. 1886. S. 104 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rob. Ardigò, Opere filosofiche, vol. II. Padova 1884. p. 436.

<sup>3</sup> Ern st Laas, Zbealismus und Positivismus. 1. Thl. Berlin 1883. S. 189, und "Reuere Untersuchungen über Protagoras" in der von Avenarius herausgegebenen Bierteljahrichtift sir wissenschaft. Philosophie. 1884. S. 479 st. — Uedrigens müssen wir bemerken, daß schon 1879 Klint in Antitheistic Theories, 2° ed., p. 177, eine ähnliche Ansicht aussprach.

"Franzosen Comte" allerbings die Gerechtigkeit widersahren, daß der "Name" Positivismus von ihm stamme 1 u. s. w.

Welches von biefen Syftemen ift nun jene alleinselig= machenbe 3bealphilosophie, bie bas golbene Zeitalter ber Welt einführt, ber bereits alle in ber Schule ber eracten Forschung gereiften Beifter, alle "energifchen Denter", wie Comte fich ausbrudt, bulbigen? - Reines und wieber alle. Auger ben Erfindern ber angeführten Spfteme burfte es auch nicht einen einzigen bebeutenbern Bositiviften geben, ber fich rudhaltlos zu einem berfelben befennte. Und zwar verhalten fich bie Bositiviften felbft wieber aus - "Bositivismus" ablehnent gegen bie genannten Sufteme. Bon ben "philojophirenden" Positiviften entbedt jeber, wenn er auch gegen bie Mangel bes eigenen Spftems blind ift, an benen ber anberen leicht, baß fie gegen bie "positive Methobe" gröblich verftogen. Die "gewöhnlichen" Positiviften aber find wieber gu reali= ftisch gefinnt, als bag fie fich mit bem Studium ber verschiebenen positiviftischen Syfteme ben Ropf gerbrechen mochten. Diefelben legen blog auf bas Sinnenfällige und Sandgreifliche Werth, mas birect ober inbirect zur Erhaltung und Bericonerung ihrer animalischen Eristenz in irgend einer Beziehung fteht. Für biefe Rlaffe von Leuten, welche heute gablreicher ift, als je zuvor, hat ber Positivismus nur infoweit Bebeutung, als er ben wiffenschaftlichen Glorienschein liefert, ber ihre Lebensauschauung trop ihrer Plattheit in ber aufgeklarten Welt falonfahig macht. Diefen Dienft leiftet aber jebes positivistische Suftem ober auch ber Positivismus im allgemeinen, b. h. ber Positivismus, insofern er, von jeder besondern Form absehend, sich auf die allen Snitemen gemeinsamen Sauptpunkte beidranft.

Diese Carbinalpunkte bes Positivismus sinb solgenbe: 1. Die "positive Methobe", b. h. die Methobe ber unmittelbaren Beobachtung ber Thatsachen, ist die einzige, welche, wie in der Wissenschaft überhanpt, so auch in der Philosophie insbesondere Berechtigung hat. 2. Auf Grund dieser Methobe ist alles Uebersinnliche, alles "Absolute" (Gott, aber auch Seele, Substanz, Wesen der Dinge u. s. w.) als Chimare, Mysticismus, Träumerei, Phantasiegebilde, Hingespinnst u. s. w. aus dem Gebiete des menschlichen Wissenschaft wargeschlossen. 3. An die Stelle der Idee Gottes tritt als einigender Mittelpunkt, als Krystallisationsfern der positivistischen Westerbunung die Idee der Menscheit.

<sup>1</sup> Laas, 3bealismus und Bofitivismus, 3. Thl. C. 667.

In Bezug auf bie nahe Bermanbtichaft, beziehungsmeise Gleichartigkeit bes Positivismus und Agnosticismus einerseits und bas (erfte) Recht bes Positivismus andererseits liegen und bie entscheibenbsten Aeußerungen ber Hauptvertreter ber beiben Systeme selbst vor.

Fr. Harrison, ber autorisirteste Borkampser bes Comte'schen Positivismus in England, betont aufs nachbrucklichste, daß ber agnostische Standpunkt in Beantwortung bes theologischen Problemes ganz und gar auch ber positivistische sei. Die Positivisten nennten sich nur nicht Agnostiker, weil sie ben Barbarismus, ber in dieser Bezeichnung liege, versabscheuten 1. Littré constatirt ebenfalls eine innige Berwandtschaft, ja mehrsache Uebereinstimmung des Positivismus und Agnosticismus 2. Was Harrison und Littré aussprechen, ist auch in den Controversen, welche in den letzten Jahren in verschiedenen Zeitschriften mitunter in recht naturwüchsigem Tone geführt wurden, klar zum Ausdruck gekommen 3.

¹ "Gestehen wir, daß die agnostische Lehre, als Beantwortung des theologischen Problems, gang und gar auch unser Standpunkt ist... Barum also wollen wir nicht Agnostiker heißen? Einsach darum nicht, weil "Agnostiker ien Hunde-Griechisch (dog-greek) ift, das bedeutet sich weiß nicht, und wir nicht "Weiß-Richte heißen wollen." Diese Bezeichnung sei gerade so sinnlos, als wenn sich die Ehristen Richte Mohammedaner und die Engländer Richte Nichten nennen wollten. Harrison, Nineteenth Century, 1884, March, p. 496.

<sup>2 &</sup>quot;Es besteht", so sagt Littre, "in England eine Lehre, welche ich, man möge mir ben Ausbruck verzeihen, unsere Base (cousine germaine) nennen möchte. Dieselbe kennt für bas Uebernatürliche und Moslute nicht mehr Schonung, als wir; sie hält sich gleich uns im Bereich bes Relativen und Ersabrungsmäßigen. Aber, aufatt ibre Philosophie, wie wir es thun, auf ber Herarchie ber positiven Wissenschaften aufzubauen, gründet sie bieselbe auf die Phydologie." In der Zeitschrift Philosophie Positive, t. XIX. p. 5; vgl. auch Principes de philos. pos., p. 59 ss.; Comte et Stuart Mill. 1867. p. 9 ss.

<sup>3</sup> Bgl. h. Spencer in Nineteenth Cent. 1884. July, p. 6 sqq.; Professor hurley ib. 1889. Febr., p. 186. 187; R. G. Ingersoll in Northamerican Review 1889. April, p. 414 sqq.; W. h. Massor in Fortnightly Review 1889. April, p. 533 sqq. — Aus all diesen von verschiebenen Standpunkten aus abgesaßten Artikeln geht mit voller Klarheit hervor, daß Agnosifer und Positivisten, wenn sie sich auch oft geräuschvoll betämpfen und in verschiebenen Zeitschriften nach dem Ausbruck Massor ich zuwerden und der Kehle packen", im Grunde basselbe lehren. Bas für einen Sinn hat es z. B., wenn herbert Spencer (a. a. D.) einen kapitalen Unterschied baraus ableiten will, baß, wer Comtessor (Unknowable), diese "Chimaera bomblians in vaew," wie Hartische is im Ninet. Cent. (l. c. p. 504) perfisitrt, entistt boch wahrbastig nichts "Positives", was für einen "veruünstigen" Menschen ernstlich in

Gegen bas erste Recht bes Comte'ichen Positivismus machten freilich mehrere englische Agnostiker, wie Herbert Spencer, Hurley und Leslie Stephan geltend, daß ihr "Positivismus" völlig unabhängig von dem des französischen Philosophen entstanden sei. Judes wurden ihre Einsprüche von Lewes, Littré und Harrison kategorisch zurückgewiesen.

Lemes fdreibt in feiner "Gefdichte ber Philosophie", ber bebeutenb= ften, welche in England ericbien: "Spencer mag im einzelnen in wichtigen Buntten (von Comte's Philojophie) abmeichen. Dies lagt aber bie positive Philosophie als Ganges unberührt -, gerabe fo, wie bie Biologie als Suftem burch Schwanns Cellulartheorie ober burch bie von Dubois-Renmond entbectte Dustelströmung nicht berührt murbe. Comte hat querft biefe Philosophie begrunbet, wie Bicat ber eigentliche Begrunber ber Biologie mar. Die Nachfolger biefer Manner mogen all: mablich eine gewisse Bahl provisorischer Ibeen umftogen, welche bei ber Grundung mitfpielten: bie Dethobe aber und ber Bau im gangen bleiben unveranbert. Spencer ift - und bies lagt fich nicht beftreiten - ein Positivift, wenn er fich auch ftraubt, als Schuler Comte's zu gelten. Gein Biel ift gang ibentifch mit bem ber positiven Philosophie, es ift bie Bufammenfassung ber hochften Berallgemeinerungen ber Biffenichaft zu einem harmonischen Gangen burch bie Anwendung ber positiven Dethobe" i u. j. m.

Aehnlich weist Littre Leslie Stephan gurecht, welcher in einem Artikel ber Forthnightly Review Spencer als Bannertrager ber posi-

Betracht tommen fonnte. - Brof. Surlen fdmaht freilich auf Comte's Philosophie, bestätigt aber anbererfeite auch wieber eine gemiffe Ibentitat feines eigenen Stundpunftes mit bem positiviftifden, wenn er ichreibt: "Agnofticismus besteht vor allem in ber Dethobe ber eracten Biffenicait. Rur mas bewiejen ober beweisbar ift, fann Gegenftand ber agnoftifchen Philosophie fein", und in feinen Lay Sermons, Essays and Reviews, p. 125: "Die in theologischen Werten bebanbelten Fragen find einer Ratur mit Fragen von Mond-Bolitit, fie find ber Beachtung von Menichen nicht werth, welche Bernunftigeres in ber Belt ju thun haben" (are essentially questions of lunar politics . . , not worth of the attention of men who have work to do in the world). Er eignet fich bierauf ben Musspruch hume's an: "Ins Feuer mit ihnen! Denn fie tonnen nur Cophisterei und Taufdung enthalten." - Das, mas burley bier ale feine Lebre portragt, ift gerabe auch bas innerfte Befen bes Comte'ichen Pofitivismus. - Ingerfoll, ber Sauptvertreter bes Agnoficiemus in ben Bereinigten Ctaaten, erfennt (1. c.) ausbrudlich mit Bezug auf Burley's berbe Meugerungen über Comte an, bag Agnofticismus und Bofitivismus im Befentlichen übereinstimmten.

<sup>1</sup> History of Philosophy. II. Bb. Echluß.

tivistisch-agnostischen Philosophie feierte 1. Harrison ftellt gegen Spencer selbst, ber vorgab, Comte nur vom Hörensagen zu kennen, fest, baß Spencer mit Lewes und George Eliot, welche beibe begeisterte Anhanger Comte's waren, in regem geistigem Berkehr gestanben und so, wenn auch unbewußt, bie Becn Comte's sich angeeignet habe 2.

Aus allem erhellt, baß wir nicht im Unrechte sind, wenn wir Comte als wahren "Begründer des Positivismus" betrachten. Er hat in der That zu der in unseren Tagen so weitverbreiteten positivistischen Strömung, welche sich heute in allen Zweigen der Wissenschaft und Literatur, auf allen Gebieten des Unterrichts und des öffentlichen Lebens so geräusche voll geltend macht, den ersten und entscheidendsten Anstoß gegeben. Diese centrale Stellung Comte's in der großen geistigen Bewegung, welche mehr als irgend eine andere die Signatur unserer Zeit ist, rechtfertigt es, daß wir uns in den folgenden Blättern eingehender mit der Person und der Lehre besselben beschäftigen.

Leben und Lehre 3 stehen bei Comte in ber innigsten Wechselbeziehung. "Comte's ganzes Leben war", wie Laffitte richtig be-

<sup>1 &</sup>quot;Hr. Leslie Stephan," so Littré, "erflärt hrn. herbert Spencer als Propheten bes Unerfennbaren, als den Bannerträger bes Agnosticismus. Diese Verdienst gebührt hrn. Spencer in der That, und ich erhebe gegen das ihm gezollte Lob keine Einsprache. Rur möchte ich dabei Folgendes zu bedenken geben: Es sieht zwar nichts der Annahme im Wege, daß hr. herbert Spencer aus sich, durch die bloße Betkettung seiner eigenen Ideen, zu seinem System gekommen sei. hierbei muß man aber anerkennen, daß vierzig Jahre vor hrn. Spencer hr. Comte daburch, daß er das Absolute unerdittlich aus all unserm Erkennen beseitigte, dem Frund zu dem legte (a posé le principe), was man heute in England Agnosticismus nennt. Ich habe nichts dagegen, daß eine und dieselbe Idee unter einem neuen Namen austrete; aber ich möchte hier mit alem Rachbruck von neuem daraus sinderen, daß hrn. Comte in allem, was auf positive Lehren Bezug hat, die erste und bervorragendste Stelle gebührt. Sowohl in Frankreich als in England ist man zu sehr geneigt, dies zu vergessen. Philos. pos. XVII. p. 463.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Schriftstüde, welche in biefer Controverse zwischen harrison und Spencer im Nineteenth Century 1884, in Times und Standard gewechscht wurden, sind in der positivistischen Rovue Occidentale 1885. Janv., p. 88 ss. namhaft gemacht und im Auszug mitgetheilt. — Mit Bezug auf die Entrüftung, in welche Spencer gerieth, als ihm die Priorität Conne's hinsichtlich der dem Agnosticismus und dem Bostivismus gemeinsamen Grundgebanken in Erinnerung gerusen wurde, schreibt Harrison: "Spencer möge, wenn man etwas wiederhole, was bereits vor 14 Jahren Lewes in seiner Geschichte der Philosophie saut ausgesprochen habe, doch nicht sich ereifern, als ob man ihn beschuldigte, ein Paar Stiefel gestohlen zu haben." Bgl. Standard 1861 Sept. 1884.

<sup>3</sup> Für ben biographischen Theil unserer Arbeit benuten wir in erfter Linie bie beiben, von entgegengesetten Standpuntten aus abgesaften Biographien: Littre,

merkt', "ber "positiven Systematisation" bes menschlichen Lebens, sowohl nach seiner individuellen als nach seiner socialen Seite, gewidmet." Wir werben baher Biographie und Lehre Comte's nicht getrennt, sondern in ihrem objectiven Zusammenhang barftellen.

Das Leben Comte's zerfällt mit Rückficht auf seine philosophische Laufbahn in brei scharf voneinander abgegrenzte Perioden. Die erste Periode, welche seine "Jugend und philosophische Erziehung" umfaßt, erstreckt sich von 1798—1822, dem Zeitpunkte, in welchem er das für seine Philosophie entscheidende "sociologische Geseh" aufstellte; die zweite, die der "Positiven Philosophie", von 1822—1842, dem Jahre, in welchem er den letzten Band des Cours de philosophie positive herausgab; die dritte endlich, die der "Positiven Politik", von 1842—1857, seinem Todesjahre".

Aug. Comte et la philosophie positive. Paris 1863. 687 pp., und Robinet, Notice sur l'oeuvre et sur la vie d'Aug. Comte. Paris 1864. 668 pp.; fetnet die zahlteichen actenmäßigen Nachträge zu Comte's Leben, welche unter dem Titel Matériaux pour servir à la diographie d'Aug. Comte in saft schlussense Reichenfolge in den verschiedenen Jahrzängen der Revue Occidentale (Paris 1878 Mai dis 1889) erschienen sind; endlich die in den letzten hetzelden Zeitschrift verössen, recht objectiv gehaltenen Précis de la vie et des écrits d'Aug. Comte par Jos. Lonchampt.

Lettere Publication hellt endlich einen bisher bunkeln Punkt im Leben bes Bhilofophen, sein Berhältnig zu seiner Frau, völlig auf. Die Biographien Robinets und Litte's sind beibe Parteifgriften und baher mit Borsicht zu benutzen. Robinet, ein enthusiaftischer Bewunderer Comte's, ergreift in gar allem blindlings bessen Farau comte, beten keine Biographie Comte's nur als Mittel, um fich selbst und Frau Comte, beren Anwalt er spielt, auf geschickte Beise zu rechtsertigen. Er baut sich in berselben zugleich bas Piebestal, auf welchem er selbst, als neues haupt bes Positivismus, Plat nimmt. Zu biesem Zwecke unterbrüdt er, wie schon Lewes (Geschichte der Philosophie, Berlin 1876, S. 706) hervorhebt, "wichtige Thatsachen und verwerthet andere mit gehässigigem Effect". — Man barf baher bei der Beurtheilung Conte's nicht, wie Jobl (Geschichte der Ethik. II. Bb. 1889. S. 573) und andere wollen, einsach der Darftellung Litte's folgen.

<sup>1</sup> Revue Occidentale 1886. Sept. p. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Eintheilung fällt im wesentlichen mit bersenigen zusammen, welche auch Lassitte, unstreitig ber beste Kenner bes Lebens und ber Lehre Comte's (Rev. Occid. 1. o.), ausstellt.

#### I. Comte's Ingend und philosophische Erziehung.

(1798 - 1822.)

#### 1. 3n Montpeffier (1798-1814).

1. Im elterlichen haufe. — Sibor August Maria Franz Kaver Comte erblickte am 19. Januar 1798 in Montpellier im Departement Herault bas Licht ber Belt. Er stammte aus einer katholischen und streng monarchisch gesinnten Familie. Sein Bater, August Louis Comte, bekleibete bie bescheibene Stelle eines Steuereinnehmers. Seine Mutter, Rosalie geb. Boyer, war eine wackere und burchaus gläubige Frau.

Trot ber Religiosität seiner beiden Eltern hatte August schon in einem Alter von 14 Jahren allen Glauben versoren und war ebensalls im Gegensatz zu seinen Eltern völlig republikanisch gesiunt. Giner der Lebensbeschreiber Comte's, Robinet, führt als hauptsächlichsten Grund bieser Erscheinung die ausnahmsweise günstige Organisation seines Geshirnes an.

2. Am Lyceum zu Montpellier. Encontre. — Maggebend hat thatsachlich auf die Sinnesart Comte's ein anderer Umstand eingewirkt, ben Robinet gleichsalls erwähnt. Der junge August kam nämlich schon mit neun Jahren als Zögling ins Lyceum zu Montpellier, wo ein ganz anderer Geist wehte als im elterlichen Hause. Dier machte er zwar im Studium gute Fortschitte, erhielt aber, wie er später selbst oft beklagte, nicht jene Ausbildung des Herzens und Charafters, welche er im Schose seine Familie, an der Seite seines Bruders und seiner Schwester gesunden haben würde. Schon frühe trat bei ihm große Widersehlichkeit und Unbotmäßigkeit untergeordneten Borgesetzten gegenüber hervor. Seine Frühreise beförderte noch die Unbandigkeit seines Charakters.

Mit zwölf Jahren hatte er bereits ben ganzen Unterricht in ben Sprachen burchgemacht, wie bieser bamals an öffentlichen Gymnasien ertheilt wurbe. Darauf begann er auf Borschlag bes Directors und mit

Diguesto Google

Gutheißung seines Baters die mathematischen Studien und machte in benfelben solche Fortschritte, daß er daß Examen für die Polytechnische Schule in Paris, als einer der ersten, bestand. Da er aber daß für den Eintritt in diese Schule ersorderliche Alter noch nicht erreicht hatte, mußte er sich noch ein Jahr gedulden. Während dieser Zeit wurde ihm von seiten seines Mathematik-Prosessions Encontre, welcher erkrankte, der ehrenvolle Auftrag zu theil, ihn in der Schule zu vertreten, ein Auftrag, bessen sich der junge Comte mit vielem Ersolge entledigte.

Der ebengenannte Professor Encontre mar es auch, welcher auf Comte einen fur beffen ganges Leben entscheibenben Ginfluß gemann. Encontre (1762-1818) ift ber einzige Lehrer, welchem unfer Philosoph bis zu seinem Tobe ein bankbares Unbenken bemahrte. Ihm wibmete er noch 1856 ben erften Band feines letten großern Wertes 1. In ber 11 Seiten langen Wibmung führt er aus, bag Encontre in murbiger Beife feinen Beruf als großer Beltumgeftalter geforbert habe 2. Ueberdies erfahren wir aber noch aus Comte's Wibmung, bag Encontre Protestant und fpater fogar Professor ber Dogmatit und Defan an ber protestantischen Facultat gu Montauban mar. Daß ber intime Berfehr, welchen August mit biefem Manne hatte, nicht bagu angethan mar, ben ohnehin unbotmäßigen Rnaben in feiner Religion zu beftarten, liegt auf ber Sanb. Und talentvolle Ratholifen werfen fich, wenn fie ihrer Religion entfrembet werben, nicht bem inconsequenten Protestantismus, sonbern bem vollen Unglauben in bie Arme. - Bon Encontre erhielt Comte auch die erfte Anregung zu philofophischen Stubien, eine Anregung, welche fur fein ganges übriges leben maßgebend werben follte.

#### 2. An der Volytechnischen Schule in Varis (1814—1816).

Im Jahre 1814 trat Comte in Die Polytechnische Schule ein.

3. Geist ber Schule. — Diese Schule, eine Schöpfung ber Revolution, war die erste in ihrer Art, das Bordilb für ähnliche Anstalten, wie sie später in anderen Ländern entstanden. Sie war 1794 gegründet worden, um für den technischen Staatsdienst auszubilden. Die Schüler berselben erhielten an ihr zwar nicht die letzte Fachausbildung, aber eine den höchsten Ansoverungen entsprechende allgemein wissenschaftliche, besonders mathematische Bordildung. Die Schule hatte zwar in wissenschaftlicher hinsicht großen Ruf, war aber namentlich damals noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Synthèse subjective, p. LV-LXVI. <sup>2</sup> Ib. p. LXIV.

burchaus vom Geiste ber Revolution beherrscht. Comte setze hier mit ebensoviel Leichtigkeit als Erfolg seine mathematischen Studien fort und verwandte baneben alle freie Zeit, die ihm noch reichlich übrig blieb, auf Lecture von Werken über Philosophie und Politik.

- 4. Comte's Lecture und Studien. Insbesonbere las er gern in Schriften bes 18. Jahrhunderts, in der Geschichte der Revolution und in republikanischen Legenden. Lonchampt gibt speciell an, daß er um 1816 gelesen habe: Fontenelle, Maupertuis, Abam Smith, Fréret, Duclos und besonders Diderot, Hume, Condorcet, de Maistre, de Bonald, Bichat und Gall'. Durch diese Lecture erwachte in Comte mehr und mehr das Interesse für sociale Theorieu. Die Beschäftigung mit den exacten, positiven Wissenschaften andererseits, denen er berufsgemäß oblag, reiste in ihm allmählich den Gedanken, die sociale Wissenschaft durch die Einsührung der exacten, positiven Methode neu zu gestalten. Doch dauerte es noch einige Zeit, die seine diesbezüglichen Iven die Zur klaren Formulirung erforderliche Bestimmtheit erlangten.
- 5. Comte als Suhrer in einer Schulrevolution. Schliegung ber Schule. - Die Beichäftigung mit jo ernften Problemen in gartem Alter erzeugte bei Comte, ber forperlich noch ein Rind und felbft ichmad= lich mar , eine auffallenbe Fruhreife. Bei Mitichulern wie Lehrern galt er als eine Ausnahmsnatur. Er mar fich auch feiner Ueberlegenheit bemußt. Und wie es an Unftalten, wo ber liberale Beift berricht, nur gu gewöhnlich ift, vermochte bie Polytechnische Schule jo wenig wie bas Lycenm gu Montpellier ben ftolgen, unbotmäßigen Geift bes begabten Boglings ju beugen. Seine Biberfetlichkeit gegen bie Borgefetten und bas Reglement ber Anftalt trat, allen Bermeifen und Strafen gum Trot, immer inftematifder hervor, bis es enblich gum Meußerften fam. Gin Repetitor ber Auftalt hatte burch fein verletenbes Benehmen gegen bie Schuler bes erften Jahrganges Erbitterung erregt. Auch bie Schuler bes zweiten Jahrganges nahmen gegen benfelben Bartei. Alle gufammen fanbten an ben migliebigen Professor eine Bufdrift, in welcher fie ihm bas fernere Betreten ber Schule tategorifch unterfagten. Comte hatte bie Bufdrift verfaßt und als ber erfte unterzeichnet. Gine fo weit gehenbe Infuborbis nation konnte nicht ohne erufte Folgen bleiben. Gie führte, ba ber neuen Regierung bie Polytechnische Schule überhaupt wegen bes an ihr herrichen-

¹ Précis de la vie et des écrits d'Aug. Comte (Revue Occid. 1889 Mai, p. 285).

ben Geiftes ein Dorn im Auge war, zur vorübergebenben Schließung berselben. Comte, als ber Urheber ber Schulrevolution, wurde überbies polizeilich in sein elterliches Haus verbracht.

6. Abentenerliches Leben in Baris. - Die Eltern Comte's bedauerten jest lebhaft bie Fruchte, welche die Erziehung an ben ber Deligion entfrembeten Anftalten bei ihrem Cobne gezeitigt batte: fie munichten, bag Auguft nicht mehr nach Baris, in eine Atmosphäre, welche pon ber im elterlichen Saufe fo verschieben mar, gurudtehre. Doch es mar ju fpat. Dem jungen, glaubenslofen, von republikanischen Ibeen erfüllten Comte mar ber fernere Aufenthalt in feiner Familie unerträglich. Rach furger Zeit ichon befand er fich, gegen ben ausbrucklichen Willen feiner Eltern, welche ihm auch feine Unterftutung mehr gemabrten, wieber in Baris. Durch Ertheilung von Mathematif-Lectionen fant er ein fummerliches Mustommen. Seine finangiellen Berlegenheiten murben mitunter jogar recht brudenb. Ginige Zeit hielt ibn bie Musficht auf einen Lehrstuhl an einer geplanten polytechnischen Unftalt in New-Port aufrecht, beren Gründung General Bernard bamals eifrig betrieb. Doch bie Regierung ber Bereinigten Staaten lehnte ichlieflich bie Borichlage bes Generals ab. In ber außerften Roth nabm Comte nun bie Stelle eines Gecretars beim Banquier Cal. Berier, bem nachmaligen Minifter Louis Philipps. an. Inbes hatte er fich ichon nach brei Wochen mit feinem neuen Principal vollständig überworfen.

#### 3. Weim Socialphilosophen St.-Simon (1817-1824).

Bon neuem ohne Subsistenzmittel, traf Comte mit einem Manne zusammen, welcher sich zwar als Socialphilosoph bereits einen Namen gemacht hatte, bessen Bekanntschaft aber bennoch für unsern jungen Philossophen ein höchst zweiselhafter Gewinn war. Er wurde für ungefähr sieben Jahre Schüler und Mitarbeiter St. Simons. Da diese Begegnung mit St. Simon einerseits in Comte's philosophischer Laufbahn eine nicht uns bebeutende Nolle spielt und andererseits die Persönlichkeit und die Lehre St. Simons in Deutschland nicht sehr bekannt sind, mussen wir hier einiges zur Charakteristik des Mannes einschalten.

#### a. St.=Simone Berfon und Lehre.

Henri St.: Simon, geboren am 17. October 1760, stammte aus einer ber vornehmsten Familien Frankreichs, welche ihren Stammbaum selbst bis auf Karl ben Großen zurudsuhrte. Der am hofe seinerzeit sehr einflugreiche, als

Memoirenschriftsteller mohlbekannte Louis be Rouvroy, Bergog von St.-Simon, mar fein Dheim. In glangenben Berhaltniffen erzogen, mar Benri ichon frub überzeugt, bag er gu Sobem berufen fei. "Steben Gie auf, Berr Graf, Gie haben Grofes zu vollbringen", mit biefen Borten ließ er fich bereits in feinem 17. Jahre jeben Morgen meden 1. Buerft manbte er fich bem Militarbienft gu. Dit 18 Jahren nahm er an ben ameritanifchen Freiheitetriegen Untheil, nicht als ob er am Rrieg eine Freude gehabt hatte, wie er nachher erflarte, fonbern weil er porausfah, bag mit benfelben eine neue Mera für Die Civili: fation anbrechen murbe. Bugleich wollte er burch unmittelbare Theilnahme an ben großen Greigniffen feinen Gefichtstreis ermeitern. Dag er fich ichon bamale mit großen friedlichen Brojecten trug, bavon zeugt ber Umftanb, bag er nach Beenbigung ber Freiheitstriege bem Bicetonig von Mexico ben Bau eines Rangle amifchen bem Atlantifden und Stillen Ocean mittelft Benutung eines Fluffes vorschlug. - 1785 betrieb St.: Simon in Solland ben Blan eines frangofifden Angriffs auf bie englifden Rolonien in Inbien, ber inbes Scheiterte. 1787 erbot er fich gemeinsam mit Graf von Cabarrus ber fpanis ichen Regierung, Mabrib burch einen Ranal mit bem Meere gu verbinben. Bahrend Graf von Cabarrus fich verpflichtete, bie nothigen Gelbmittel vor: guftreden, machte fich St.: Simon anbeischig, 6000 Mann bierfur angumerben. Auch biefes Project murbe gu Baffer 2.

7. Belb: und miffenichaftliche Speculationen als Borbe reitung auf ben focialen Beruf. - Ingwischen tam St.: Simon immer mehr gur leberzeugung, bag er berufen fei, burch eine neue Philosophie bie Menschheit zu begluden. Er glaubte einft eine Beifterftimme zu vernehmen, welche ihm gurief: Ginen großen Monarchen (Rarl ben Großen) habe feine Familie icon hervorgebracht, in ibm werbe ihr auch ein großer Philosoph erfteben. Originell mar bie Art und Beife, wie St.-Simon fich auf feine neue Aufgabe vorbereitete. Buerft wibmete er fich von 1790 an fleben Jahre bem Gelbermerb. Denn ba ber Bergog von St.-Simon feinen Bater enterbt unb feine Mutter ihr Bermogen in ber Revolution verloren hatte, mar er ohne Mittel. Bur Ausführung feiner hochfliegenben miffenschaftlichen und induftriellen Plane bedurfte er aber bes Belbes. Er trat ju biefem Zwede in gefchaftliche Berbinbung mit bem preugischen Baron von Rebern, mit bem er fich gemeinfcaftlich auf Speculationen anläglich bes Bertaufs ber Nationalguter verlegte. Michelet, ein Schriftsteller, ber im übrigen St.: Simon burchaus nicht abholb ift, entwirft nach Mittheilungen eines Augenzeugen folgendes Bilb von St. Simon in jener Zeit: "St. Simon war icon von Geftalt, febr munter und offen; er lachte immer; er hatte munbervolle Mugen und eine icone, lange Donquichotte'fche Rafe. Er führte im Palais-Royal und in beffen Umgebung inmitten von Frauen und Beichaften ein chnifch freies Leben als fanstulottifcher

<sup>1</sup> Bgl. bie Einleitung zu Doctrine de St.-Simon. Paris 1831. p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bon St. Simon felbst in seinen Fragments erzählt. Bgl. Oeuvres de St.-Simon, publiés en 1832 par Olinde Rodrigues. Paris 1841. p. XVII.

hoher Derr; jeboch überwog in seinem Kopfe bie 3bee." - Borübergehenb wurde er unter Robespierre ins Gefängniß geworfen. Auch beklagt er fich bitter, von Baron von Rebern überlistet worben zu sein. Doch hatte er im ganzen Blück in seinem Geschäfte. Als er im Jahre 1797 144000 Fr. realisirt hatte, ging er von Gelbspecusationen befinitiv zu wissenschaftlichen Speculationen über.

Bie er es hierbei anging, ergahlt er felbst also: "Ich verwandte mein Gelb, um Wissenschaft zu erwerben. Gute Kuche, ausgezeichnete Weine, Zuvorskommenheit gegen die Professoren, benen meine Borse immer offen ftand, verschaften mir alle nur wunschenswerthen Erleichterungen." Freilich, gesteht er, habe ibm sein nicht mehr junges Gehirn, welches seine Sildsamkeit einigermaßen eingebüht, nicht geringe Schwierigkeiten verursaht. Dagegen seien ihm aber wieder lange Reisen, ber Umgang mit einer großen Unzahl hervorragender Manner und eine durch d'Alembert geseitete erste "wissenschaftliche" Erziehung zu statten gekommen. Diese Erziehung habe das metaphyssische Reb bei ihm so enge gessochen, daß keine Thatsache von Bedeutung habe durchschlüpfen können.

Buerst widmete sich St.-Simon bis 1801 an der Polytechnischen Schule ben physikalischen, von 1801 an der Medicinischen Schule den physiologischen Studien. Größerer Bequemtichkeit halber miethete er sich jeweils den Schulen gegenüber ein, welche er gerade besuchte. Auch die Heirat, die er 1801 einz ging, war ihm nach seinem Geständniss nur ein Mittel seiner Ausbildung, indem er durch die Berbindung mit seiner Frau die Gelegenheit erhielt, an den Gelehrten und Künstlern, welche in ihrem Salon verkehrten, Charakterstudien zu machen. Endlich machte er auch noch Reisen nach England, der Schweiz und Deutschland. Bon der Reise nach Deutschland brachte er, wie er selbst sagt, "die Gewisheit zurück, daß die allgemeine Wissenschaft in diesem Lande noch in den Kinderschuhen steck, da sie durchaus auf nuhstischen Principien begründet sei".

8. Art seiner Thätigkeit. — Seine materielle Lage. — Rachbem St. Simon sich also vorbereitet, trat er von 1808 an als socialer Resormator auf. Sein Ibeal als Philosoph war, wie er selbst wiederholt ans beutet, "neue, nühliche Ibeen für die Mitz und Nachwelt" vorzulegen?. Zuerst trat er mit der Schrift Introduction aux travaux scientisques du dix-neuvidme sidele vor die große Dessentlickeit. Dieser Berssuch mißglückte aber derart, daß er selbst sich nachber öffentlich entschuldigte und gestand, ohne die nöthige Reise ein so schwieriges Brobsem in Angrissgenommen zu haben. In den darunfsogenden Publicationen zog er es vor, seine Ibeen in Briesen an die Herren Ackerdauer, Handelsleute, Fabrikanten vorerst einzeln darzulegen. Diesen Briesen stüterbauer, handelsleute, Fabrikanten vorerst einzeln darzulegen. Diesen Briesen sigt er auch gleich entsprechende Eingaben an den König und Sesekentwürse bei.

Begreislicherweise stie St. Simon beim Publicum mit folden literarischen Erzeugnissen, die in Form und Inhalt gleich barod waren, vielsach nur auf Kalte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michelet, Le Directoire et les Bonapartes. p. 19.

<sup>2</sup> Oeuvres de St.-Simon. XXXVII. p. 247. — Un England feit er aus, ag beffen Bewohner fich nicht mit ber Reorganisation bes wissenschaftlichen Spftems befahten und "keine einzige kapitale neue Ibee auf Lager hatten".

und hohn. Außerbem hatte er sein Bermögen bereits ganz ausgebraucht. In gewissen Augenbliden wurde seine Lage eine verzweiselte, so daß er selbst eine mal einen Selbstmordversuch machte. Aber durch die Schwierigkeiten ließ er sich boch thatsächlich von seinem Unternehmen nicht abbringen. Mit hilfe der sinanziellen Unterstützungen, welche ihm ab und zu reiche Gönner zuwandten, veröffentlichte er eine Schrift nach der aubern, die es ihm endlich doch gelang, einige Berächtung zu sinden und Schüller an sich zu ziehen . Die Schüler St.: Sinnons wurden sofott seine Mitarbeiter. Er ließ bieselben nach seiner Anleitung Abschütte für seine Publicationen absassen oder afsimilirte sich selbst wieder ihre Ideen.

9. St. Simons Lehre. — Bei biefer Art schriftstellerischer Genossenschafts Production ist es nicht ohne Schwierigkeit, St. Simons Lehre kennen zu Iernen. Soviel steht indes heute sest, das St. Simon nicht die Umfturzsehren vortrug, welche nach seinem Tode von seinen Schülern Bazard umd Ensantin als Saint-Simonismus ausgebreitet wurden?. Ihm war alles Anarchische, Nevolutionäre in tiefster Seele zuwider. Alle Reformen, die er vorschlug, ersann er nur, um den socialen Frieden herbeizusühren. Er will nicht die Reichen ausplündern, sondern nur den allgemeinen Reichthum verwehren. Bisher habe der Mensch den Menschen ausgebeutet, das sociale Ziel aber sei Ausbeutung der Erde durch den Menschen. Industrielle und Gelehrte müssen sich hierbei die hand reichen. Dem Kapital, den Bantiers sommt die Leitung in St. Simons Industrie-Staate zu (Plutokratie). Alls Mittel zum

¹ Einige Zeit hatte St.-Simon sogar ben Posten eines Copisten bei einer Leisanflatt mit 1000 Fr. Gehalt bei neunständiger Arbeitszeit inne. Später lebte er von ber Freigebigkeit eines seiner alten Diener, Diard, ber reich geworden war. Nachbem biefer gestorben, war er in bitterster Roth. Bgl. Forraz, Socialisme et Positivisme. Paris 1882. p. 6. 1812 schreibt er von sich selbst: "Seit 14 Tagen esse ich nur Prod, trinke ich nur Basser; ich arbeite in ungeheizem Jimmer, ich habe selbst neuer Releiber verkauft, um ben Druck meiner Arbeiten zu besorgen. Die seibenschaftliche Liebe zur Wissenschaft, um den Druck meiner Arbeiten zu besorgen. Die seibenschaftliche Liebe zur Wissenschaft, das Berkangen, eine friedliche Löhung der schrecklichen Kriss zu sinden, welche die ganze europäische Gesellschaft durchmacht, hat mich in solche Noth gestützt. Ich darf daher, ohne zu erröthen, meine Dürstigkeit eingestehen und um die nöthige Unterstützung für die Fortsehung meines Werkes bitten." Bzl. Oeuvres (Rodrigues) p. XXXVIII.

<sup>2</sup> Bgl. Baul Janet in ber Revue des deux mondes 1876. Bb. II. S. 758 ff. und Bb. V. S. 587 ff.

<sup>3</sup> Die Art und Beise, wie St.:Simon von ben Reichen spricht, welche keine entsprechenbe sociale Thätigkeit entsalten, ist allerdings nicht ohne einen gewissen Stachel. So theilt er 3. B. die ganze Gesellschaft in Bienen und Drohnen, Arbeitende und Rubgige. Charasterifiisch für ihn ist besonders eine spater unter dem Ramen "Barabel St.:Simonas bekannt gewordene Stelle. In derselben erörtert er zwei Borandsehungen. Zuerst fragt er sich, was geschen würde, wenn Frankreich plöglich seine 50 besten Aerzte, 50 beiten Chemiter u. s. w., also im gangen etwa seine dreie tausend besten Gelehrten, Gewerbetreibenden und Künftler verlöre. Frankreich, so antwortet er, würde ein Meuschenuler nötigs haben, um sich von einem so empfindigen Berluft mitzlicher Menschen wieder zu erhosen. Dann erörtert er gleicherweise die Frage, was geschehen würde, wenn Frankreich "das Unglüd hätte, an einem und

Biele folagt St.=Simon vor, bas Grundeigenthum burch Boben-Crebitanftalten in industrielles Gigenthum ju verwandeln, ferner brei Rammern eingurichten: bie Erfinbung stammer, bie aus 200 Ingenieuren, 50 Literaten, 25 Malern, 15 Bilbhauern, 10 Mufitern befteben follte; bie Brufungs: tammer, welche aus Mitgliebern ber Atabemie ber Biffenschaften gufammengefett werben follte, und bie ausführenbe, aus ben vorzüglichften Inbuftriellen bestehenbe Rammer. Die Mitglieber letterer Rammer merben nicht befolbet, bie Mitalieber ber beiben erften Rammern follen je 10 000 Fr. Jahresgehalt haben. Ueber ben Rammern fteht ber Ronig; benn Dictatur ift beffer für bie Induftrie, als Revolution. Der Bureaufratismus muß verichminben. In allen Gebieten foll Rachmannern bas lette Urtheil aufteben, beren Entscheibungen bann bie Boligei auszuführen bat. Die Regierung muß namentlich für bie arbeitenben Rlaffen forgen, inbem fle benfelben Unterricht und Arbeit vermittelt. Gie muß nicht als Obrigfeit, fonbern blog als Boltsvertretung fungiren. Diefe Grunbfate muffen von Philanthropen fo lange ben Ronigen und Bolfern vorgepredigt merben, bis fie jur Annahme gelangen.

In seiner letten Schrift Nouveau Christianisme, die er selbst als seine Jauptschrift bezeichnet, kleibet St.eSimon sein System in ein religiöses Gewand. Er stellt basselbe als das "wahre, sowohl von ber katholischen als von ber protestantischen Dareste geläuterte Christenthum" bar. Letteres besteht nach ihm in ber herstellung ber allgemeinen Brüberlichteit, welche sich prattisch

bemfelben Tage ben Bruber bes Ronigs, Digr. ben Bergog von Angouffeme, Digr. ben Bergog von Orleans, Migr. ben Bergog von Bourbon, Migr. ben Bergog von Berry, bagu noch bie Frau Bergogin von Augoulome, bie Frau Bergogin von Drleans, bie Frau Bergogin von Bourbon, bie Frau Bergogin von Berry und Fraulein von Conbe, ferner alle großen Rroubeamten, Staatsminifter in und außer Dienft ..., und obenbrein noch bie 10 000 reichften Gigenthumer verlore, welche auf hobem Guge leben". - "Diefer Unfall," fahrt er fort, "wurde ohne Zweifel bie Frangofen betrüben, weil fie ein gutes Berg baben und nicht gleichgiltig bas Berichwinden einer fo großen Ungabl ibrer Ditburger mitanfeben fonuten. Aber ber Comera über biefen Berluft von felbft 30 000 in ber Befellicaft bochftgestellten Inbivibuen murbe nur einen rein fentimentalen Charafter haben; ein Schaben fur ben Staat murbe baraus nicht erwachsen. Denn es gibt eine große Ungahl Frangofen, welche fofort bie baburch entftanbenen Luden völlig ausfüllen fonnten." Rachbem St.-Gimon bies im einzelnen ausgeführt, ichließt er: Diese zwei Boraussepungen laffen fo recht augenscheinlich bervortreten, dag bie gegenwärtige Gefellichaft bie verfehrte Welt ift. "Die Armen muffen gegen bie Brogen ber Belt Grogmuth üben, fich taglich am Rothwendigen Abbruch thun, um ben Ueberfluß ber Reichen zu vermehren. Die Generalbiebe, welche bie Gefammtheit ber Burger ausbeuten, ihnen jahrlich 300-400 Millionen abnehmen , find bamit betraut , bie fleinen Bergeben gegen die Befellichaft ju beftrafen. Co werben auf allen Gebieten bie Sabigen von ben Unfabigen regiert; bie am grobften bem Sittengesete zuwiberhaubeln, werben bagu berufen, bie Burger gur Tugenb herangubilben; bie großen Berbrecher werben aufgestellt, um bie Berftoge fleiner Delinquenten ju abnben." Diefe Stelle aus bem Jahre 1819 ift wohl bie aufruhrerifchefte, welche fich in St.: Simons Schriften vorfinbet. St. Simon batte fich ihretwegen vor Bericht zu verantworten, murbe aber freigefprochen.

in ber Berbesserung ber Lage ber armen Rlassen äußern muffe. Er betont babei ben übernatürlichen, göttlichen Ursprung ber christlichen Religion und hält selbst bafür, bag ihm eine göttliche Misson zu theil geworben. Darum beginnt auch sein Schluswort, bas an die Kürsten gerichtet ift, mit ben Worten: "Fürsten, boret die Stimmte Gottes, welche burch meinen Mund rebet!"

10. Der St. : Simonismus nach bem Tobe bes Meifters. -Roch auf bem Tobesbett (1825) scharfte St. Simon feinen Jungern ein, bag bas religioje Spftem erhalten merben muffe. Diefelben tamen biefer Dab: nung ihres Meifters auch punttlich nach. "Mofes", fo riefen fie ber Menich= beit zu, "bat ben Menfchen bie allgemeine Bruberlichkeit verheißen, Jefus Chriftus hat fie vorbereitet, St. Simon ift getommen, fie ju verwirklichen. Enblich beginnt bie mabrhaft allgemeine Rirde gu erfteben. Diefe allgemeine Rirche wird bas Zeitliche wie bas Beiftliche regeln. Briefter, Belehrte, Industrielle, bas ift bie gange Gefellichaft; Chefs ber Priefter, Chefs ber Gelehrten, Chefs ber Inbuftriellen ihre gange Regierung; jebe Berufsart ift eine religiofe Function. Jebem nach feiner Befähigung, nach feinen Berten. Das Reich Gottes tommt ju uns. Alle Weisfagungen find erfüllt."1 Drei Rlaffen von Brieftern murben bem entsprechend eingerichtet: fociale Briefter, Briefter ber Biffenschaft und Briefter ber Inbuftrie. Enfantin murbe gum Dberhaupt ber gangen Religion, jum allgemeinen Bater ausgerufen, Bagarb jum Chef bes Toamas und Dlinbe Robriques jum Chef bes Cultus?.

Die bie Berfaffung ber St.-Simonistischen Religion, fo nahm auch bie St.: Simonistifche Lehre nach bem Tobe bes Grunbers eine bestimmtere und theilmeife fehr veranberte Geftalt an. Babrend St. Simon nie an ben Grund: lagen ber bestehenben socialen Ordnung gerüttelt hatte, erftrebten feine Schüler Abschaffung bes Gigenthums: und Erbrechts. Die Arbeit follte ber einzige Besithtitel fein. Der Staat follte alle Production regeln und bie Fruchte berfelben nach Berbienft vertheilen. Der Grundfehler bes bisherigen Chriftenthums und feines mefentlichen Bebotes ber Liebe fei bie Beringichatung ber Erbe, ber Materie und bes Fleisches gemefen. Die mahre Brüberlichkeit und bie Begludung ber Menichen burch biefelbe muffe ichon auf Erben verwirt: licht merben, nicht erft im Simmel. Gott fei nicht blog Beift, fonbern auch Materie. "Er ift alles, mas ift; alles ift in ihm, alles ift burch ibn und alles ift er", bas mar bie Formel Enfanting's. - Diefer Lehre gemäß murbe bie Rehabilitation bes Rleifches ausgesprochen, Die Unichauung vom gefallenen Buftanbe bes Menfchen als unmahr bezeichnet, Die Auferftehung geläugnet, Die Unfterblichfeit auf ein ibeales Wieberaufleben in Berfonen fpaterer Beiten befdrantt. Die St. : Simoniften hatten auch ihre Trinitat. Diefelbe beftanb aus ber "Liebe" als Grundprincip und aus "Intelligeng" und "Rraft", ihren

<sup>1</sup> Doctrine. p. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paul Janet, Rev. des deux mondes. 1876. V. p. 608.

<sup>3</sup> Es ift bezeichnend, bag biefer St. Simonistifche Schwarmer im wefentlichen in Bezug auf Gott zu benfelben Lehrresultaten tam, wie Schelling, Schleiermacher und Segel.

Gruber, Muguft Comtc.

Neußerungen. Bie zu erwarten, verfielen bie St.-Simonisten, beren Anhang zum größten Theil aus schwärmerischen jungen Leuten zusammengesett war, bei solchen Anschauungen auch auf eine entsprechende Reform der bestehenden Familienverhältnisse. Das gesellschaftliche Individuum besteht nach ihnen nicht aus Mann oder Frau einzeln, sondern aus je einem Baar. Gemeinsam muß auch jede sociale Thätigkeit von Mann und Frau ausgestht werden !. Mann und Frau mussen sich volltommen gleich sein. Zunächst wurde die Emancipation der Frau proclamirt. Nachher wurde auch die Ehelcheidung als zulässig ausgesprochen. Ensantin verirrte sich schließich so weit, daß er ziemlich unverblümt der freien Liebe das Wort redete. Dies gab Anlaß zu Spaltungen im St.-Simonistischen Lager und brachte den Hohenpriester der Secte vor die Schranken des Gerichtes. Insolge der gerichlichen Berurtheilung, die erfolgte, verschwand die Ek-Simonistische Schule allmählich aus dem össentlichen Eeben.

#### b. Berhältniß Comte's ju St.=Simon und jum St.=Simonismus.

11. Perfonliche Beziehungen Comte's zu St.= Simon. -Die andere junge Leute, welche fich zu Beltverbefferern berufen glaubten, gerieth auch Comte in ben Bann St. = Simons. Es entwickelte fich gwi= ichen bem 19jahrigen ehemaligen Boglinge bes Bolptechnifums und bem 58jährigen Socialphilosophen balb ein fehr inniges Berhaltniß. Comte murbe fein Liebling. St.= Simon, welchem trot aller perfonlichen Befanntichaft mit Belehrten, trop ber Bertrautheit mit ben Biffenfchaften, beren er fich rubmte, gerabe ber miffenschaftliche Ginn gang und gar abging, batte allen Grund, fich gum Gewinne, welchen er in bem mathematifch geschulten jungen Manne machte, Glud zu munschen. Frau Comte versicherte auch fpater Littre, bag, wenn Comte und St.-Simon fich gujammen befprachen, es ihr immer ben Ginbruck gemacht habe, als ob Comte ber Meifter und St.=Simon ber Schuler gemefen mare. Ginen regel= magigen Gehalt bezog Comte von St.: Simon nicht. Inbes theilte biefer ihm, wenn er in Roth war, von bem Gelbe, bas er bie und ba von Reichen erhielt, in großmuthigfter Beise mit. Lange mar auch Comte mit feiner Stellung bei St.- Simon nicht blog gufrieben, fonbern fogar fur jeinen Meister begeiftert. Spaterbin aber bezeichnete er fein Bujammentreffen mit bemfelben als ein nicht wieber gut zu machenbes Ungluct 2.

<sup>1</sup> Dieser Punkt ber St.: Simonistischen Lebre erinnert lebhaft an die Schwesternloge in ber Freimaurerei. In letzterer werben auch alle Logenämter paarweise ausgesibt. Bur Seite bes Meisters vom Stuhl fungirt eine Prafibentin ber Loge, zur Seite ber Affisenten Affisentinnen u. f. w. Man sieht baraus von neuem, bag bie Freimaurerei alle Ausgeburten menschlichen Denkens getreulich wieberspiegelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Système de politique positive. Paris 1853. vol. III. Préf. p. 15.

12. Berhaltniß ber Lehre Comte's gu ber St. Simons. - Dan hat viel barüber bin und ber geichrieben, welchen Ginfluft eigent lich ber St.- Simonismus auf bie Philosophie Comte's ausgeubt habe 1. Manche icon bezeichneten Comte einfach als St.: Simoniften. Anbere, wie Baul Janet2, ftellen St. Simon als Borlaufer Comte's in bem Ginne bar, als ob St. Simon Comte mefentlich in Bezug auf Beift und Richtung feiner Philosophie beeinfluft hatte. Dies icheint jedoch bem mabren Sachverhalt nicht gang zu entsprechen. Freilich ift nicht zu laugnen, bag manche mehr untergeordnete Elemente burch St.- Simons Ginflug in Comte's Suftem gelangten. Auch muß zugegeben werben, bag Comte's außeres Auftreten, besonbers in feiner fpatern Zeit, in manchen Buntten, bewußt ober unbewußt, bem St.= Simons nachgebilbet ift. In feiner aangen Geistesrichtung inbes, in feinen specifisch philosophischen Un: icauungen fteht Comte St.= Simon gu felbständig gegenüber, ale bag man berechtigt mare, feine Philosophie einfachbin als einen Ableger ober eine meitere Fortbilbung ber St.-Simonistischen aufzufaffen.

Paul Janet beruft sich für seine Ansicht auf einige positivisitische Ibeen, welche St.-Simon in seinem Werke Mémoire sur la science de l'homme, als von einem Dr. Burbin stamunend, kurz ansührt? Aber fürs erste sind einige abgerissen Jbeen noch kein System. Sodann ist St.-Simons Philosophie wahrhaftig nicht nach diesen Ibeen ausgebildet. St.-Simon war überhaupt gar nicht fähig, ein einheitliches System zu entwickeln. Der Umstand also, daß sich die Ibeen des Dr. Burdin zufällig in einer Schrift St.-Simons eingestreut sinden, gewährt keine Berechtigung, St.-Simon als Borläufer des Positivismus darzustellen. In diesen Ivoen, welche St.-Simon 1798 aus dem Munde Dr. Burdins vernahm, klingen allerdings einige Hauptgebanken des Positivismus stark an. Es wird auch niemand behaupten wollen, daß die einzelnen leitenden Gedanken der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Littré, Aug. Comte. p. 74 ss.; Robinet, Notice. p. 119 ss.; Revue Occid. 1884. Janv. p. 118 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Revue des deux mondes 1887. tom. IV. p. 609.

<sup>3</sup> Ib. p. 615. — Diese Zbeen sind: 1. Alle Wissenschaften flüten sich, bevor sie positiv wurden, nur auf Bermuthungen. 2. Die Wissenschaften sind nach dem Erade ihrer Compsicirtheit der Reihe nach positiv geworden. 3. In der Reihensolge, in welcher sie positiv wurden, reibten sie sich auch in den öffentlichen Unterricht ein.
4. Die Physiologie ist infolge der Arbeiten von Bicq-d'Azir, Cabanis, Bichat und Condorcet auf dem Punkte, eine positive Wissenschaft zu werden. 5. Die Woral wirdeine positive Wissenschaft werden, sobald sie auf der Physiologie aufgebaut wird.
6. Die Phisosophie wird eine positive Wissenschaft werden, sobald sie die allgemeinen Thatzachen der Bestolophie wird eine positive Wissenschaft werden, sobald sie die allgemeinen Thatzachen der Bestolophie wird eine positive Wissenschaft werden, sobald sie die allgemeinen

Comte'ichen Philojophie etwas völlig Reues waren 4. Indes war, wie wir ichon hervorgehoben haben, Comte ber erste, welcher es unternahm, biese 3been zu einem neuen philojophischen Lehrgebäube zu verarbeiten.

13. Meußerungen St. : Simone über Comte. - Uebrigens hat St. Simon felbft burch bie Urt und Beife, wie er über Comte's Arbeiten fich außerte, jeben Zweifel an beffen philosophischer Gelbftanbigfeit ausgeschloffen. Comte hatte für bas Bert Catéchisme des Industriels (1822) einen Abschnitt ausgearbeitet unter bem Titel: Système de politique positive, par Aug. Comte, élève de Henri St.-Simon, tom. I, 1º partie. Dieje Arbeit, bie bauptfachlichfte, welche Comte als Schüler St.-Simons verfagte und von welcher er felbft, wie wir noch feben werben, ben Beginn ber positiven Philosophie batirt, wurde 1824 wieber abgebruckt unter bem Titel: Prospectus des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société, par Auguste Comte, ancien élève de l'École Polytechnique. St.-Simon feste zwar ben pomphaften Titel barüber: Du contrat social, par Henri de St.-Simon; auch hatte er bereits fruher in einer Borrebe "ben Inbuftriellen" angefunbet, bag Ang. Comte bie "miffenschaftliche Bartie ,feines' Guftems" barlegen werbe. Schlieglich aber entsprach bie Arbeit feines Schulers, als fie fertig mar, wieber fo wenig feiner eigenen Dentweife, bag er nicht umbin fonnte, bies an ber Spite bes britten Beftes bes Catéchisme des Industriels öffentlich festzustellen. Comte's Arbeit, erflarte er, fei zwar bie befte Schrift, welche über ben Wegenstand erschienen fei. Inbes ftanben bie barin vertretenen Unschauungen mit seinen eigenen nicht im Ginklang. Sein Suftem meife bem induftriellen Moment ben erften Rang an. Comte hingegen fetse abnlich, wie es bie Afademie ber mathematischen und Naturmiffenschaften thue, bas miffenschaftliche Moment an bie erfte Stelle. Er ignorire bie Gefühlsseite und bie religioje Geite feines Guftems ganglich 2.

¹ Comte selbst gesteht zu, daß die "Elemente" zur positiven Philosophie bereits seit Baco und Descartes vorhanden waren. Daß die Begründung einer ganz auf den eracten Bissenschaften, mit hilfe der Methode derselben erbauten Philosophie in der Tendenz der Zeit sag und namentlich die Natursorscher und Mathematiser interessirte, davon zeuzt auch das Interesse, welches Comte's Bersuch sand, ferner die Thatsache, daß gleichzeitig mit Comte einer seiner Gollegen an der Polytechnischen Schule, Naucourt (1828 bis 1834), einen Cours normal de philosophie positive abhielt, der auch (1834) im Orns erschien. Naucourt nahm aber im Gegensat zu Comte die Eristenz Gottes au. Bgl. Dr. Woillex, L'homme et la science. Paris 1877, p. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans le système que nous avons conçu, la capacité industrielle est celle, qui doit se trouver en première ligne; elle est celle qui doit juger la valeur de toutes les autres capacités et les faire travailler toutes pour son

14. Aeußerungen Comte's über St. Simon. — Comte hins wieber sette an ber Richtung St. Simons aus, baß sie rein praktisch sei. Es hanble sich vor allem um herstellung einer soliben wissenschafte lichen Grunblage für ben socialen Aufban, bevor man biesen selbst bez ginne. Er beschulbigte St. Simon, baß er ben Wagen vors Pferd spanne, anstatt bas Pferd vor ben Wagen 1.

Man braucht auch nur bie Schriften beiber Socialphilosophen aus jener Zeit miteinander zu vergleichen, um sofort ben grundverschiebenen Geift herauszufühlen, ber in beiben herrscht 2.

Der Wieberabbrud ber eben besprochenen Schrift und bie fich baran knupfenben Dighelligkeiten zwischen St.-Simon und Comte murben sogar ber Anlaß zum völligen Bruche zwischen beiben.

lleber die Ursachen bes Bruches mit St.-Simon schreibt Comte selbst in einer Zuschrift an ben Redacteur (Mich. Chevalier) bes St.-Simonistischen Blattes Globe, welches ihn wegen seiner Trennung von ben St.-Simonisten heftig angegriffen hatte:

"Ich hatte mehrere Jahre zu St.-Simon sehr enge Beziehungen, und zwar viel ältere, als sie irgend ein Haupt eurer Gesellschaft haben konnte. Aber diese Berbindung wurde ungesähr zwei Jahre vor dem Tode diese Rhilosophen (1825), also devor man noch von St.-Simonisten etwas wußte, vollständig abgebrochen. Ich muß Sie indes darauf ausmerksam machen, daß St.-Simon damals noch nicht die theologische Färbung angenommen hatte. Unsere Trennung hatte zum Theil gerade darin ihren Grund, daß ich an ihm eine religiöse Tendenz wahrsnahn, die mit der mir eigenen philosophischen im schrofften Gegensahe steht... Der wissenschaftliche Weg, welchen ich einhielt, seitdem ich zu benken degann, die Arbeiten, welchen ich mudtässig widne, um die socialen Theorien zum Kange der physitalischen Wissenschaftlich zu erheben, besinden sich unzweiselhaft in einem raditalen, absoluten Gegensahe zu jeder religiösen und metaphysischen Tendenz."

plus grand avantage.... Voilà notre idée la plus générale; elle diffère sensiblement de celle de notre élève, qui s'est placé au point de vue d'Aristote, c'est-à-dire au point de vue exploité de nos jours par l'Académie des sciences physiques et mathématiques: il a considéré par conséquent la capacité aristoticienne comme la première de toutes, comme devant primer le spiritualisme, ainsi que la capacité industrielle et la capacité philosophique. De ce que nous venons de dire il résulte que notre élève n'a traité que la partie scientifique de notre système; mais qu'il n'a point exposé sa partie sentimentale et religieuse. Bgl. Oeuvres de St.-Simon, par Ol. Rodrigues, 1841, p. 57, nub Robinet, Notice. p. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revue Occid, 1884. Janv. p. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aug. Comte, Opuscule de philosophie sociale 1819-1828. Paris, Leroux, 1883. p. 60-181. Bgf. aud. Doctrine, p. 374. 386.

<sup>3</sup> Globe, 13. Janv. 1832. - Rebenbei gefagt, constatiren auch bie St. Simo:

Die anberen Gründe der Trennung von St. Simon, auf welche Comte anspielt, werden wohl hauptsächlich in der ungünstigen materiellen Lage zu suchen sein, in welcher die Mitarbeiter des abenteuerlichen Socialsphilosophen sich befinden mußten. Da der Meister selbst keine regelmäßigen Einkunfte hatte, waren natürlich auch seine Schüler nicht in einer beneidenswerthen Lage. Unter solchen Umständen mußte es einem selbstebewußten Denker doppelt empfindlich sein, einem Manne von höchst zweiselshaftem Berdienste als Werkzeug zu bienen.

15. Rach ber Trennung — von St.-Simon versolgte Comte seine Ibeen selbständig weiter. Er veröffentlichte zunächst in den Jahren 1825 und 1826 einige Artikel im Producteur, einem von den St.-Simonisten am 1. October 1825 gegründeten und am 12. December 1826 wieder einz gegangenen Wochenblatte 1. Boll und ganz legte er jedoch seine "positive Philosophie" erst in dem philosophischen Eurs dar, welchen er am 2. April 1826 eröffnete und im December 1829 vollendete.

Die Jugenbschriften Comte's sind nicht sämmtlich bekannt. Die sechs, welche Comte auch später nicht verläugnete, sind: Séparation générale entre les opinions et les désirs (Julí 1819); Sommaire appréciation de l'ensemble du passé moderne (April 1820); Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société (Mai 1822); Considérations philosophiques sur les sciences et les savants (November 1825); Considérations sur le pouvoir spirituel (März 1826); Examen du traité de Broussais sur l'Irritation (August 1828). — Diese Schristen ließ Comte später als Anhang zum Système de Polit, pos. wieder abbrucken. Dieselben sind auch separat exschienen unter dem Titel: Aug. Comte, Opuscules de philosophie sociale. Paris, Leroux, 1883. — Lassitte eruirte (Revue Occid. 1884. Janv. et Mars), daß auch die vier Heste des III. und das erste des IV. Bandes von St. Simons Industrie ganz von Comte stammen.

-

niften selbst, daß die von Comte 1822 entwidelten Anschauungen mit benen St. Simond in Wiberspruch stehen, und zwar tabeln sie an Comte's Lehre gerade basseinige, was bas eigentliche Besen des Positivismus ausmacht, daß nämlich Comte im Einklang mit den Bertretern ber eracten Wissenschaften nur dassenige gelten lasse, was die unmittelbare Beobachtung fesifielle, und babei Gott und das religiöse Element beseitige. Sie warfen ibm eben die "positivistische" Rüchternheit und Leere vor. Bgl. Doctrine de St.-Simon. p. 373 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lleber ben Producteur vgl. Thonissen, Le socialisme depuis l'antiquité-1852. II. p. 16.

#### II. Die Periode der "positiven Philosophie".

(1822 - 1842.)

#### 1. Die Verbindung mit Karoline Massin (1825).

Bevor wir die "positive Philosophie" Comte's und die mit berselben in Berbindung stehenden Ereignisse aus dem Leben des Philosophen besprechen, mussen, mussen, welche sich inzwischen in seinen häuslichen Berhältnissen vollzogen hatte. Seit 1825 hatte Comte in der Person Caroline Massin's eine "Lebenssgefährtin" erworben. Hören wir, wie sich Robinet hierüber ausspricht.

16. Comte's Jugenbleben. - "Die allgemeine Emancipation ber Beifter, welche fo viele junge Leute ohne Bugel und Leitung lagt, ift eine ber traurigsten Ericeinungen unferer Beit. Bei gewöhnlichen Raturen, welche oft burch ihr perfonliches Intereffe gurudgehalten merben ober nur fcmache Leiben: icaften haben, treten bie Nachtheile biefer moralifchen Unarchie meniger bervor. Bei leibenschaftlich angelegten Charafteren aber ift biefelbe von ben ichlimmften Folgen begleitet. Comte nun mußte mehr, als irgend ein anberer, bie Wirfungen biefer fchrecklichen Uebergangsperiobe an fich erfahren, ba bies mit feiner socialen Mission nothwendig verbunden mar . . . Benn er, um ben focialen Wieberaufbau in die Sand zu nehmen, für einige Zeit jedes Band in ber Begenwart und Bergangenheit gerreißen mußte, fo mar biefe fustematifche Auflehnung gegen bie Beisheit bes gewöhnlichen Lebens nicht gefahrlos. Denn bie Berachtung ber Borurtheile', b. h. ber moralifchen Regeln, wie fie fich fpontan entwickeln und empirisch zur Unnahme tommen, welche fo oft alle Achtung verbienen, hat mandmal fur biejenigen, welche fich berfelben ichulbig machen, bie bebauernswertheften Folgen.

"Im Alter von 27 Jahren, mahrend er aufs eifrigste mit seinen Umgestaltungsplänen sich beschäftigte, aber bevor es ihm gelungen war, die Moral auf positiver Grundlage zu reconstruiren, litt der junge unglückliche Philosoph an einer der gefährlichsten Kippen des Ledens Schiffbruch. Der Jamilie zum Trot, welche kindliche Achtung beansprucht, der Gesellschaft zum Trot, welche auf Einhaltung der Schicksformen bei Berbindungen halt, ging

er die traurige She ein, welche sein ganzes übriges Leben mit Kummer und Reue erfüllte. Um 29. Februar 1825 heiratete er, ohne andere Formen, als die Eintragung im Gemeinderegister . . . die Frau, welche er durch eine vershängnisvolle Uebereilung zu seiner Lebensgefährtin nahm. Ju großes Bertrauen auf die Macht der Liebe, zu viel Rücksicht auf ehrwürdige Borurtheile fürzten ihn in die bebauerliche Berirrung, welche der einzige, wahrhaft schwere Fehltritt seines Lebens war und an deren schedichen Folgen er selbst über das Grab hinaus zu leiden hatte."

Diese verschleierte Rebe im Munde bes enthusiastischen Bewunderers Comte's läßt schon manches durchblicken?. Indes war es dis in die neueste Zeit schwer, sich ein klares Urtheil über das Berhältniß Comte's zu seiner Frau zu bilden, welches auf das ganze Leben des Philosophen düstere Schatten wirft. Comte erhob nämlich später gegen seine Gattin die schwersten Anklagen. Littre hingegen, der disher in der wissenschaftlichen Welt fast ausschließlich berücksichtigte Biograph Comte's, ergreift in allem vollständig Partei für Frau Comte. Erst vor kurzem ist durch die Enthüllungen anderer Schüler Comte's der Schleier vollkommen gelüstet worden.

17. Fräulein Massin's Vorleben. — Civilehe. — Karoline Massin war uneheliche Tochter einer Schauspielerin und wurde von ihrer pflichtvergessenen Mutter schon in frühester Jugend schnöden Geminnes halber dem Laster zugesührt. Seit ihrem 17. Jahre lebte sie unter polizeislicher Aussicht. Bei einem Nationalseste 1821 lerute sie der junge Comte, der in seinen freien Augenblicken leichtsertigem Genuß nachging, kennen und knüpste mit ihr ein Verhältniß an. Sie unterhielt jedoch auch andere Beziehungen. So kam es, daß sie plötslich verschwand. Nach 14 Monaten traf sie Comte wieder — dei Gerclet, dem Redacteur des Conseur, und trat von neuem in enge Beziehungen zu ihr. Im März 1824 entschlöß er sich, mit ihr ganz zusammenzuleben. Erst 11 Monate später, am 19. Februar 1825, wurde die Ehe, und zwar auch jetzt nur gesetzlich, vollzogen, nachdem kurz vorher der Name Karoline Massin's aus dem entehrenden Buche auf der Polizei gestrichen war 3.

<sup>1</sup> Robinet, Notice. p. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Weiteres Licht auf Comte's sittliche Aufführung in dieser Zeit wirft eine Aeußerung des Philosophen selbst im 71. Brief an Clotilde de Baur vom 1. Matz 1846, worin er sagt, daß er schon mit 20 Jahren aus einem Berhältniß mit einer Frau, welche bem Alter nach seine Mutter hatte seine fraue, melche bem Alter nach seine Mutter hatte sein können, eine Tochter erhalten habe, gegen welche er bis zu ihrem neun Jahre später erfolgten Tobe Baterpflichten erfüllte. Bal, Testament p. 583.

<sup>3</sup> Revue Occidentale 1889, Mai. p. 295 ss.

#### 2. Comte's philosophischer Eurs (1826-1830).

#### a. Gröffnung bes Curfes.

18. Auserlesener Zuhörerfreis. — Am 2. April 1826 erzöffnete Comte, wie wir schon erwähnt haben, seinen philosophischen Curs. Er hatte nur einer sehr beschränkten Anzahl von Personen Einlabungen zu bemselben zugesanbt, ba seine Privatwohnung (Faubourg Montmartre 13), in welcher er benselben abhielt, wenig Raum bot.

Es jand sich ein gewähltes Publikum ein. Wir nennen nur ben berrühmten Alexander von Humboldt, den bekannten Biologen de Blainville, den großen Mathematiker Poinsot, den Nationalökonomen Ch. Dunoyer, Joseph Fourier, den Irrenarzt Broussais, Montebello, Gustav von Sichthal, Cerclet u. s. w. — alles in der literarischen Welt wohlbekannte Namen. Auch de Lamennais würde, wie er in einem Briefe an Comte schrieb, den Curs besucht haben, wenn ihn nicht gerade eine Reise aus Land verzhindert hätte.

Erfolg ber Schrift Comte's vom Jahre 1822. — Schon biese auserlesene Zuhörerschaft zeigt, baß Comte's Jugenbschriften in weiteren Kreisen Aufsehn erregt hatten. Dies wird auch in neuesten biographsichen Notizen bestätigt. Die 1824 wieber abgebruckte Schrift Comte's vom Jahre 1822 namentlich brachte Comte Zustimmungen von seiten Lenoir's, Guizot's, Delesser's, be Laborbe's, be Broglie's, Say's, Dunoper's und einiger Dekonomisten Englands ein. Der alte Carnot ließ Comte ausseinem Exil eine Ermuthigung zukommen. Der Geschichtsprosessor Buch-holt von ber Universität Berlin richtete ein sehr schweichelhaftes Schreiben an ben Berfasser. De Lamennais sprach ihm seine Bewunderung aus;

<sup>1</sup> Buchholt schrieb Comte am 28. Sept. 1825 unter anderem: "Ich habe in Ihrer Schrift viele Ibeen wiedergesiunden, welche mich seit 24 Jahren beschäftigen. Aber wie dewunderungswürdig ist Ihre Art, dieselben darzulegen! wie stegreich die Klarheit, mit der Sie Ihren Hauptgedanken entwicken!"— Auch die Leivziger "Literaturzeitung" (27. Sept. 1824) hatte sich eingehend mit der Schrift Comte's beschäftigt, wiewohl sie die Hauptgedanken Comte's misbilligte. Bzl. Revue Occid. 1882, Mai. p. 227 ss. — Der Werkwirdigsseit halber machen wir darauf ausmerksam, daß Comte durch Bermittlung seines Freundes von Eichthal, der sich damals in Berlin aushielt, auch zu seinem phisosophischen Antipoden Hegel einmal in nöhrer Beziehung kam. Er schreibt über Dezel an von Eichthal (10. Dec. 1824): "Ich freue nich, mit Hegel bekannt geworden zu sein. Er sieht zwar an Bedeutung Kant weit nach, ist aber immerhin ein tüchtiger Gesehrter. Er schein mit noch zu sehr in der Retaphysik zu steken. Ich debe sin sein, welchen er eine so sonderne Kolle anweil, nichts übrig. In Einzelnbeiten aber entbeckte ich an ihm, wie Sie,

berselbe fühlte sich bejonders durch die Joee Comte's, daß die Errichtung einer geistlichen, von der weltlichen unabhängigen Gewalt zum Heile der Gesellschaft nothwendig sei, sehr angesprochen; er hoffte, Comte noch einmal für seine Sache zu gewinnen. Es bestanden seit jener Zeit zwischen beiden freundschaftliche Beziehungen, welche erst mit dem Absalle de Lamennais' zur Revolutionspartei (1838) aufhörten 1.

#### b. Unterbrechung burch Comte's Geiftesftorung (Upril 1826).

Der so glanzend begonnene Eurs wurde indes bald jah unterbrochen. Als die Zuhörer sich zur vierten Borlesung einfanden, trafen sie die Wohnung verschlossen, die Fenster verhängt. Es wurde ihnen mitgetheilt, der junge Prosessor sei erkrankt. Thatsächlich war Comte tobsüchtig geworden.

19. Urfachen ber Beiftesitorung. - In ber Beiprechung biefes Zwischenfalles macht fich bereits ber verichiebene Barteiftanbpunkt jeiner zwei Lebensbeichreiber ftart geltenb. Rach Robinet mar bauslicher Rummer die Saupturfache ber Rataftrophe, nach Littre's Darftellung ift Fran Comte's Benehmen bei bem ichmerglichen Bortommnig über alles Lob erhaben. Die Bormurfe, welche Comte feiner Frau machte, maren biernach gang und gar ungerecht. Rach neuesten Mittheilungen 2 burfte bie Bahrheit in ber Mitte liegen. Geistige Ueberanftrengung mar ficher, wie beibe Lebensbeschreiber hervorheben, eine ber Urjachen, welche zu Comte's Rrantheit mit beitrugen. Comte pflegte, jo oft er ein Sauptwert in Ungriff nahm, in einen außergewöhulichen Buftand geiftiger Erregung gu gerathen. Dies brachte feine Urt ju arbeiten mit fich. Bevor er namlich irgend etwas nieberichrieb ober ben erften Bortrag hielt, mußte er jeinen gangen Stoff burchbacht haben. War bieje erfte Arbeit gu Enbe, jo fonnte er alles fortlaufend bis zu Ende niederschreiben, ohne auch nur eine Correctur mehr angubringen gu muffen 3; ja, er arbeitete jo fchnell, bag

einen positiven Geift. Besonders freut es mich, daß er erkannt dat, wie die Welt nur im 11. Jahrhundert mabrbaft chriftlich gewesen ift. Gine so scharen Babruchnung beweist viel zu seinen Gunften. Im ganzen glaube ich, daß zwischen ihm und und viele Berübrungspunfte bestehen, balte aber nicht, wie Sie, dafür, daß unfere Principien identisch find, und ich bin nicht der Ansicht, daß wir gut thun, ihm naber zu treten. Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie ein so bervorragender Wann meine Arbeit [es handelt sich um seine mehrerwähnte Schrift vom Jahre 1822] ausgenommen bat."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rev. Occid. 1886. Janv. p. 34-66. <sup>2</sup> Ib. 1889, Mai. p. 306 ss.

<sup>3</sup> Cours de philos. pos. VI. p. XXXVII [36].

ber Drucker ibm nicht einmal zu folgen vermochte. Go wird une berichtet, bag er icon vor Abfaffung feiner enticheibenben Schrift von 1822 lange Beit nichts mehr las und ichrieb, auch nicht mehr fprach, fich ben Schlaf burch Genuß ftarten Raffees vertrieb und gange Rachte in Nachbenten verfunten mar 1. Gine abnliche Rrifis machte Comte bei ber Conception feines spätern vierbanbigen Bertes Système de politique positive 1844 burch 2. Daß ein gleicher Buftand geiftiger Ueberreigung ben Beginn bes Cours de philosophique positive, ber größten, entscheibenb: ften Conception Comte's, begleitete, ift baber nicht zu vermunbern, gumal ber junge Philosoph burch ben Gebanten lebhaft eingenommen mar, vor bem Urtheile fo bebeutenber Manner, wie est feine Buborer maren, gu befteben. Seine Aufregung murbe noch burch Streitigkeiten vermehrt, welche er gerabe zu biefer Zeit mit ben St.-Simoniften anszufechten hatte. Wenn aber auch alle biefe Umftanbe gu feiner Beiftesftorung mitwirkten, fo icheinen boch, wie Robinet hervorhebt, hausliche Auftritte und Bortomm= niffe bie Rataftrophe ichlieglich herbeigeführt zu haben.

Comte hatte sich von seiner Frau eiblich versprechen lassen, daß bieselbe jeben Umgang mit Gerclet, ihrem frühern Geliebten, aufgebe. Da
glaubte er zu entbecken, daß sie trothem sowohl brieflichen als persönlichen Berkehr mit bemselben unterhalten habe. Dies brachte ihn, mochte nun
sein Berbacht gegründet sein oder nicht — Comte war der Eifersucht leicht zugänglich —, außer sich. Er ging sofort zu de Lamennais, bei welchem gerade auch Gerbet, der spätere Bischof von Perpignan, anwesend war, warf sich vor beiben auf die Kniee und legte ihnen "unter dem Beichtsiegel", wie er sagte, schuckzend seinen Kummer dar 3.

20. Ausbruch ber Tobsucht. — Berbringung in bie Irrenanstalt. — Balb barauf (24. April 1826) entstoh Comte aus seiner Wohnung. Seine Frau reiste ihm nach Montmorency nach, wo sie ihn richtig vermuthete. Auf einem gemeinsamen Spaziergange, ben sie mit ihm nach bem See Enghien machte, kam die Tobsucht bei ihrem Gatten zum Ausbruch. Derselbe machte plohlich in unheimlich entschiedenem Tone, obgleich er nicht schwimmen konnte, ben Wunsch gestend, ein Bab zu nehmen. Als die Frau zögerte, rif Comte sie zu ben Fluten bes Sees fort. Nur mit größter Anstrengung gelang es ihr, indem sie sich kramps

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rev. Occid., ib. p. 289. <sup>2</sup> Ib. 1886, Sept. p. 193.

<sup>3</sup> Ib. p. 307. — Wir fuhren biefen Umftand hier an, weil berfelbe fur Comte charafteriftisch ift und auf einen Punkt in feinem fpatern Leben Licht wirft, von bem wir noch werben fprechen muffen.

haft an Baumwurzeln und Sträuchern seiktlammerte, sich und ihrem Mann das Leben zu retten. Comte wuthete und schäumte. Er wurde im Jrrenshause Dr. Esquirols untergebracht. Als seine Familie einen Monat nachher von dem Borsall Kunde erhielt, kam Comte's 62jährige Mutter sofort nach Paris. Sie wollte ihren Sohn zuerst entmundigen und dann in eine von Ordensleuten geleitete Anstalt verdringen lassen. Dieser Plan scheiterte sedoch an dem Widerspruch Frau Comte's.

21. Wiebergenefung. - Rirchliche Ginjegnung ber Che. - Als ber Buftand bes Philosophen in ber Anftalt fich eher verschlimmerte, brang seine Mutter barauf, baß er in bausliche Bflege genommen murbe, in welcher er fich balb fichtlich erholte 1. Comte's Mutter brachte es auch um biefe Zeit im Bereine mit be Lamennais gu Stande, bag bie Ghe ihres Sohnes burch Rachholung ber firchlichen Trauung in Ordnung gebracht wurde. Jeboch reigte bie religiose Ceremonie ben Kranten wieder aufs nene. Er beantwortete bie Unfprache bes Geiftlichen mit einer antireligiofen Gegenrebe. Auch im übrigen blieb feine Rabe noch immer unbeimlich. Mable fpiegte er g. B. ploplich bas Meffer in ben Tifch und verlangte gleich bem ichottischen Bergbewohner Walter Scotts ben faftigen Rucken eines Schweines. Dann beclamirte er wieber Stellen aus Somer. In einem Unfalle von Melancholie fturzte er fich felbit einmal von ber Brude aus in bie Seine. Rur die Aufopferung eines Garbe Ronal, ber ihm nachsprang, rettete ibm bas Leben. Allmählich erholte fich Comte wieber vollkommen. Im August 1828 vermochte er ichon wieber bie Feber gu führen. Die erfte literarische Arbeit, Die er verfaßte, war eine Besprechung ber Abhandlung Brouffais' "Ueber Geiftesftorung", in welcher er feine eigenen, eben burchlebten Erfahrungen verwerthete.

#### o. Wiederanfnahme und Bollendung bes Curfce (1829).

Am 4. Januar 1829 nahm Comte in seiner neuen Wohnung (Rue St. Jacques 159) seine Vorträge über bie "positive Philosophie" wieber auf und vollendete dieselsten nun auch im gleichen Jahre. Es fand sich wieber ein gewählter Zuhörerkreis ein. Vom 9. December 1829 an

<sup>1 3</sup>m Gegensay ju Robinet's Darftellung muffen wir hier hervorheben, baß Comte (im Briefe an Littre vom 27. April 1851) wirflich bem Berhalten feiner Gattin zu bieser Zeit Anerkennung spendet. 3m gleichen Briefe inbos bezeichnet er die "erfte Entweichung" feiner Frau im Jahre 1826 in Berbindung mit erzeissiver Geistesanstrengung als Urfache ber gangen Katastropbe. Bgl. Testament p. 50.

wiederholte Comte benfelben Enrs noch einmal öffentlich vor einem gahle reichern Publifum im Athénée royale 1.

22. Comte's Art zu bociren. — Ueber die Art und Beise, wie Comte bocirte, berichtet einer seiner bamaligen Zuhörer folgenbermaßen: "Comte hatte nichts vor sich als ein Glas Zuckerwasser. Er sprach brei Stunden hintereinander und länger. Man empfand für ihn eine Art Mitleib, das mit Chrsurcht gemischt war. Er erschien wie ein für die Wisselb, dast mit Ehrfurcht gemischt war. Er erschien wie ein für die Wisseldaft zu immerwährender Zwangsarbeit Berurtheilter."

Die philosophische Literatur berücksichtigte Comte bei seiner Ausarbeitung ber "positiven Philosophie" wenig. Er gesteht selbst von sich, daß er weber Kant, noch Hegel, noch Herber u. s. w. gesesen habe. Er war der Ansicht, daß das viele Lesen nur störend wirke, das Nachdeuken hindere und der Originalität und Homogeneität der Aufsassung Gintrag thue 3. Sicherlich hat Comte die literarische Abschleibung, welche sich wei ihm mehr und mehr steigerte, übertrieben. Die Folge dieser "Gehtru-Hygieine", wie er es nannte, war, daß er mehr und mehr in Extravaganzen versiel. Auch um gegnerische Kritiken seiner Lehren kümmerte sich Comte nicht viel; wenigstens vermied er es, dieselben zu beantworten, denn er war der Ueberzeugung, daß seine Anschauungen trotz allem durchdringen würden 4.

23. Zur weitern Charafteriftit Comte's — führen wir noch zwei Schilberungen von Augenzeugen an. Die erste berselben rührt von einem Engländer ber, einem ehemaligen Privatschüler Comte's in ber Mathematif. Dieselbe lautet:

"Jeben Tag, sowie die Uhr am Luxembourg acht schlug, mahrend die Glode noch tonter öffnete sich die Thüre meines Zimmers, und ein kleiner, ziemlich kräftiger, glatt rasirter Herr ohne Spur von Backens ober Schnurzbart trat ein. Er war immer in tabelloses Schwarz gekleibet, wie für ein Diner. Sein weißes Halstuch kam frisch aus den Händen der Wäscherin, und sein Dut glänzte wie das Fell eines Rennpserdes. Er ging auf den Lehnstuhl zu, der sur ihn an der Mitte des Schreibtisches bereit stand. Darauf legte er seinen Dut auf die linke Ecke des Tisches und seine Dose daneben,

¹ Cours de philos, pos. I. Avertissement de l'auteur. p. V. — Ueber die Geschichte des Athénée gibt Laffitte in Rev. Occid. 1889. Janv. p. 1 ss. interessante Ausschlüsse.

<sup>2</sup> Bgl. die Zeitschrift La philosophie positive. XXII. p. 314

<sup>3</sup> Cours de philos. pos. tom. VI. p. XXXVI [35].

<sup>\* &</sup>quot;Si mes principes sont bons et opportuns," schrieb Comte an seinen Freund Balat, "ils se defendront par leur propre polds et par la supériorité de leur application continue." Byl. Lewes, Geschichte der Philosophie. II. S. 784.

tauchte bie Feber zweimal ins Tintenfaß und führte fie bis auf einen Boll unter die Rase, um sich zu versichern, daß sie gehörig gefüllt sei, und begann ben Unterricht. — Schag neun Uhr erhob er sich wieder, burftete mit bem kleinen Finger ber rechten hand ben Schauer Schnupftabat weg, ber auf Rock und Weste gefallen war, nahm ben hut, stedte die Bose ein und eilte dann ebenso schweigigam, wie er gekommen war, wieder zur Thure hinaus."

Die zweite Schilberung ftammt von Gnigot. — Der Philosoph betrieb 1832 mit vielem Gifer die Grundung eines Lehrstuhls für "allgemeine Geschichte ber mathematischen und Natur-Wiffenschaften" am "Coliege be France", ben er selbst gern bestiegen hatte, und erlangte in dieser Angelegenheit eine Audienz bei Guizot, der damals Unterrichtsminister war. Dieser schilbert also den Eindruck, ben er vom Bittsteller erhielt:

"Comte munichte, bag ich fur ihn am Collège be France einen Lehrftuhl für allgemeine Geschichte ber mathematischen und Natur-Biffenschaften errichte. Um mir bie Rothmenbigkeit besfelben zu beweisen, fette er mir in ichmerfälliger, verworrener Beife feine Unfichten über ben Menfchen, bie Befellichaft, bie Civilifation, bie Religion, bie Philosophie und bie Befchichte auseinander. Es war ein einfacher, rechtschaffener, tief überzeugter, gang für feine Ibeen lebenber Menich, anscheinend bescheiben, im Grunde aber voll unglaublichen Stolzes. Er glaubte fich mit voller lleberzeugung berufen, fur ben menich: lichen Beift und bie Gefellichaft eine neue Mera zu begrunden. Ich batte, als er fprach, alle Dube, nicht laut mein Erstaunen barüber fundzugeben, wie ein fo begabter Beift in bem Dage befangen mar, bag er nicht einmal bie Ratur und Tragmeite ber Begenftanbe ertannte, melde er befprach, ober ber Fragen, welche er erlebigte, und wie ein fo uneigennütziger Charafter nicht burch feine eigene, trot allem moralische Richtung auf Die unmoralische Berkehrts beit feiner Ibeen aufmertfam murbe. Go ift eben ber mathematifche Materialismus. 3d ließ mich felbit nicht einmal auf eine Discuffion mit ibm ein. Geine Berabbeit, feine Singebung und feine Berblenbung flogten mir bie traurige Achtung ein, welche fich in Schweigen bullt. Rurg barauf (30. Mary 1833) fdrieb er mir einen langen Brief. Er erneuerte in bems felben feine Bitte um Grundung bes Lehrftuhles, welcher ibm fur bie Biffenichaft und Gefellichaft unumganglich nothwendig erschien. Benn ich es aber auch fur zwednuäßig erachtet batte, biefen Lebrftuhl zu errichten, fo batte ich es mir boch teinen Augenblid in ben Ginn tommen laffen, ihm benfelben ansupertrauen." 2

<sup>1</sup> Lewes, Geschichte ber Philos. II. C. 717; Robinet, Notice. p. 543.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, par M. Guizot. Paris 1858—1860. tom. III. p. 126 et 127. Guizot fagt in diesem Abschnit über Gomte, daß er von demselben früher nie etwas gewußt babe. Bei dieser Angade dat ihn undes sein Gedächniß im Sticke gesassen. Bgl. Robinet, Notice. p. 191 und Littré, Principes, p. 27.

# 3. Sonflige Bestrebungen und Schicksale Comte's aus jener Zeit (1824—1842).

Anläßlich ber Julis Revolution (1830) war Comte ansfangs in Jubel. Er hat gehofft, baß Louis Philipp sich mit ber Prafisbentschaft ber französischen Republik begnügen und die Reformen anbahnen würde, die er schon bamals vorschlug: Unterdrückung des Universitätsund Cultusbudgets, Abschaffung des stehenden Heeres, Selbstverwaltung der Gemeinden. Als derselbe sich aber zum König der Franzosen ausrufen ließ, war Comte bitter enttäuscht.

24. Drei Tage haft. — Kurz nach 1830 kam Comte sogar mit ben Behörben in Conflict. Er weigerte sich, in die Nationalgarde einzutreten. Denn er sei wohl bereit, erklärte er, die öfsentliche Ordnung zu vertheidigen, aber als überzeugter Republikaner könne er sich nicht eiblich verpflichten, eine Negierung zu vertheidigen, welche er bekämpfen würde, wenn er ein Mann der Action wäre. Diese Weigerung zog ihm Arrest zu, für welchen er sich mit vieler Tinte, einem großen Borrath Papier und zahlreichen Büchern versah. Comte sand sich in diesem neuen Logis io wohl zurecht, daß er sich sast enttäusicht fühlte, als man ihm nach drei Tagen das gastliche Obdach kündigte. Die Regierung schente das Ausselehn, welches der Fall erregt hätte, wenn man ihn weiter versolgt hätte, und schlug daher die Sache nieder.

25. Comte als Anwalt Marraft's. — Aber auch bas revolutionare Treiben ber Republikaner, beren Ibeal zügellose Freiheit auf allen Gebieten war, haßte er. 1835 hatte er sich zwar herbeigelassen, gemeinsam mit Armanb Carrel, in dem großen Processe, der auf den Aufstand in Lyon und Paris solgte, den dabei compromittirten Redacteur der "Tribüne", Armand Marrast, vor Gericht zu vertheidigen. Aber seitdem zog er sich unwiderruslich von der Partei zurück.

26. Die Association polytechnique. Der aftronomische Eurs. — Comte kam mehr und mehr zu der Unsicht, daß nicht gewaltsame äußere Umwälzungen, sondern nur eine geistige Ernenerung der Bolksmasse zum gewünschten Ziele führe. Aus diesem Grunde hatte er schon 1830 mit einigen Kameraden die noch setzt bestehende Association polytechnique gegründet, welche die Berbreitung des Bolksunterrichtes durch össentliche, unentgeltliche wissenschaftliche Eurse zum Zweck hatte. Comte selbst hielt einen "aftronomischen Eurs" ab, den er dis 1848 fortsührte. Es kam ihm hierbei namentlich darauf

an, durch Behandlung ber "einzigen Naturwissenschaft, welche schon ganz positiv geworden war", seine Zuhörer mit positivistischem Geiste zu erstüllen 4. Die Himmel, sagte er, verkünden nicht den Ruhm Gottes, sondern höchstens den Newtons oder anderer großer Astronomen. Nicht übernatürliche Willen bestimmen die Weltordnung, sondern die unversänderlichen Naturgesehe.

27. Comte's Lebensweise — war seit ber Katastrophe, die er sich jum Theil durch Ueberanstrengung zugezogen hatte, eine geregeltere geworden. Er entsagte bem Kaffee, bessen er sich ehebem bediente, um den Schlaf zu verscheuchen. Er gonnte sich jeht auch die nothige Ruhe. Täglich machte er allein einen langen Spaziergang. Die Reisen, die er später als Eraminator der Polytechnischen Schule zu machen hatte, wirkten gleichsalls wohlthnend auf seine Gesundheit.

Beichäftigung mit ber Runft. - Bom Jahre 1838 an murbe in Comte burch feine geschichtsphilosophischen Stubien auch ber Ginn für Runft geweckt. Er holte nun nach Rraften nach, mas bei ihm in biefer Beziehung in ber Jugend verfaumt worben mar. Er vervolltominnete fich burch Selbstunterricht im Italienischen, Spanischen und Englischen und las fleißig Boraz, Birgil, Plautus, Dante, Arioft, Taffo, Milton, Shatefpeare, Byron, Cervantes und Calberon in ben Originalfprachen. Daneben wurde er ein ständiger Besucher ber Stalienischen Oper, wo er mit Sochgenuß bie Meifterwerte von Mogart, Roffini, Donigetti, Sanbel, Sandn und Beethoven von Runftlern erften Ranges vortragen horte 2. Er jelbst hatte, obgleich nicht musikalisch gebilbet, eine nicht üble Stimme und fang, wie Littre mobl nicht ohne Malice bervorhebt, manche Lieder, 3. B. bie Marfeillaife, recht wirfungsvoll, lettere jogar mit "gang revolutionarem Accent" 3. Dieje Beschäftigung mit ber Runft hatte in ben Mugen Comte's auch Bebeutung fur bie Ausgestaltung feiner Socialtheorie. Bon berfelben versprach er fich nämlich Entfaltung feiner "affectiven" Fahigfeiten, b. h. ber ebleren Befühle, welche nach feiner Anschauung bie Triebfebern ber Moral und bas einigende Band ber Gefellichaft find.

28. Die materielle Lage Comte's — war auch nach ber Trennung von St.: Simon lange sehr prekar geblieben. Er suchte sein

¹ Rev. Occid. 1889, Juillet. p. 12. — Aus bem bier besprochenen astronomischen Eurs ging Comte's Bert Traité philosophique d'Astronomie populaire (Paris 1845) hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rev. Occid. 1889, Juillet. p. 19 ss.

<sup>3</sup> Littré, Aug. Comte. p. 256.

Brod burch Ertheilung von Mathematif Lectionen, boch anfangs mit wenig Erfolg. Als er fich mit Caroline Daffin verband, hatte er nur Ginen Schuler. Diefer war merkwurbigerweise ber nachmalige Beneral Lamoris cière 1. Gine bamals Frau Comte burch Erbichaft zufallenbe Summe Gelbes half aus ber größten Berlegenheit. Indes mar Comte's Lage immerbin fo miglich, bag bei Abfaffung feiner Artitel für Journale und bei Eröffnung bes philojophifden Rurfes auch bie Rahrungsjorgen eine Rolle fpielten. Borübergebend half ihm die Freigebigkeit Ternany' aus ber Roth. 2011mahlich jedoch trat auch in biefem Buntte eine Benbung gum Beffern ein. 1827 bezog Comte auf ben Rath feiner Freunde ein neues Quartier, bas im Mittelpunkt ber Benfionen und Collegien lag. Der Ginflug berfelben Freunde bemirfte, daß er balb eine ftattliche Angahl von Schulern in ber Mathematif zu unterrichten hatte. 1832 murbe er burch Bermittlung feines Freundes Ravier Repetitor mit einem Behalte von 2000 Frcs. und 1837 Examinator an ber polytechnijden Schule mit einem Behalte von weiteren 3000 Fres. Bornbergebend hatte er im Jahre 1836 jogar ben ersten mathematifchen Lehrstuhl 2 an ber Schule inne. Augerbem murbe ihm auch in ber Unftalt Laville's ber Mathematit-Unterricht mit 3000 Fres. Gehalt anvertraut. Go ftieg fein jahrliches Gintommen ichlieflich auf 7000-10000 Fres.

29. Bergebliche Bemühungen Comte's, seine Lage 3n verbessern. — Gespanntes Berhältniß zu ben Collegen. — Indessen waren alle diese Anstellungen keine seiften. Um sich in Bezug auf seine Einkommen unabhängig zu stellen, machte Comte wiederholte Ansstrengungen nach verschiedenen Nichtungen 3. Bon den Schritten, die er bei Guizot that, um die Gründung eines neuen Lehrstuhles für sich zu verwirklichen, haben wir schon gesprochen. Er wiederholte seine diesbezügslichen Bemühungen noch zweimal unter anderen Unterrichtsministern. Er beward sich auch mehrmals um eine ordentliche Prosession am Polystechnikum und um die Ausnahme in die Academie der Wissenschaften.

<sup>1</sup> Littré l. c. p. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Frucht bieses mathematischen Unterrichts war Comte's Bert Traité élémentaire de geométrie analytique. Chez Dunod. Paris, mars 1843.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es icheint, daß Frau Comte den Philosophen, welcher an sich nicht dazu geneigt war, hiebei beständig anstachelte; Comte wirft ihr dies später wenigstens vor, und die Rev. Occid. (1. c.) berichter dasselbe ausbrücklich.

<sup>\*</sup> Die diedbezüglichen Eingaben und Schritte Comte's find bei Littre, Aug. Comte, p. 226 ss. und Robinet p. 419 verzeichnet. Um sich für die Academie des seiences zu empiehlen, verfaßte Comte auch ein Mémoire sur la cosmogonie de Laplace. Bal. Littre l. c. p. 236

Indes blieben alle seine Bemühungen erfolglos. Die Ursache hiervon lag theils in seinen Anschauungen , welche ihn bei den leitenden Kreisen mistliedig machten, theils in der Schrofiseit seines Charafters. Dieser wiederholte Mißerfolg versehte Comte in dem Maße, als sein Selbstedwußtsein zunahm, in eine immer steigende Gereiztheit.

Lange Zeit verlieh ber Philosoph seinem Unmuth mit Rücksicht auf ben prekaren Charakter seiner Stellung nur unter der Hand Ansdruck. Endlich aber, bei Herausgabe des sechsten Bandes seines Cours de philosophie positive (1842), vermochte er seinen Groll nicht mehr länger zu bemeistern. Bevor wir sedoch diesen Gegenstand weiter versolgen, mussen wir nun endlich eingehender von der "positiven Philosophie" reden.

# 4. Comfe's erstes Sauptwerk Cours de philosophie positive (1830—1842).

30. Aeußere Form bes Werkes. — Das Werk, in welchem Comte seine "positive Philosophie" niederlegte, welches auch in der wissenschaftlichen Welt — freilich nicht in Comte's eigener Anschauung, wie wir noch sehen werden — als sein Hauptwerk gilt, führt den Titel Cours de philosophie positive. Dasselbe umfaßt sechs die Bande. Es ist aus den Vorlefungen entstanden, von welchen wir schon sprachen. Dies tritt auch in der Gliederung

<sup>1</sup> Comte war fich bewußt, bag er wegen feiner philosophischen Anschauungen bei ber herrichenben Rlaffe auf Schwierigfeiten ftogen werbe. Mus biefem Grunbe mablte er, wie er felbft in ber Borrebe jum 6. Band bes Cours de philos. pos. erklarte, um unabhangig zu fein, nicht die philosophische, sondern die mathematische Laufbahn. Aber auch auf biefem, ber Philosophie an fich ziemlich fremben Gebiete zogen ihm feine abweichenden Unichauungen Untipathien gu. Die Sochachtung, mit welcher er von mittelalterlichen Ginrichtungen fprach, ber Nachbrud, mit welchem er ben rationa= liftifden Rriticismus verurtheilte, bie Scharfe, mit welcher er manche Mangel in ber Behandlung ber eracten Biffenschaften geißelte, Die Art und Beife, wie er ber intel= lectuellen und politischen Anarchie entgegentrat und felbft ber Aufrichtung einer geift= lichen Gewalt bas Bort rebete, mußten in ben bamals maggebenben Rreifen bes Gelehrtenftanbes, welche völlig liberalen Anschauungen bulbigten, gewaltigen Anftog erregen. Heberbies machte Comte feinen verschiedenen Standpunft auch bei Ausübung feiner Lehrthatigkeit an ber Bolytechnischen Schule geltenb. 3hm mar eine Art bes Unterrichts in ber Mathematit, welche nur technische Fertigfeit erftrebte, ohne bas tiefere Berftandniß gu vermitteln, welche nur mechanisch abrichtete, ohne eine bobere einheitliche Auffaffung anzuftreben, welche über Formeln und Rechnen bie 3bee gang aus bem Muge verliert, in tieffter Geele guwiber. Er fab ale Eraminator in erfter Linie auf Berftandnig, nicht blog auf Renntniffe. Daber gefcab es, bag er über Candibaten oft gang anbere urtheilte, ale feine Collegen. Bgl. Robinet, Notice. p. 181 ss. 3m übrigen hatten felbft Mathematifer von Berbienft, wie Poinfot, über Comte's mathematische Befähigung eine vortheilhafte Meinung.

besselben — es besteht aus 60 Borlesungen — äußerlich hervor. Diese Bors lesungen erscheinen freitich, besonders gegen Ende des Werkes, in bedeutend erweiterter Form, auch in vermehrter Zahl. Das Programm für den mündzlichen Cursus enthielt nur 50 Borlesungen.

Bergögerung bes Drudes. — Der Drud bes "Cours" schritt langsam voran. 1830 erschien ber 1. Band, 1835 ber 2., 1838 ber 3., 1839 ber 4., 1841 ber 5. und 1842 ber 6. Band. Der Grund bieser Bergögerung lag theils in ben politischen Stürmen bes Jahres 1830, welche Comte's ersten Berleger Rouen sinanziell zu Grunde richteten, theils in ben zeitraubenben Beschäftigungen, welche bem Philosophen berusmäßig oblagen¹, theils (nach Robinet) in häuslichen und anderen Zwistigkeiten, welche seine Arbeitstust herabstimmten.

31. Die Comte feine Berte fdrieb. - Darüber berichtet Littré: "Comte hatte ein ftauenswerthes Gebachtniß . . . Geine Lecture hatte er in ber Jugend gemacht. Nachher las er nichts mehr und nichts niehr wieber. Der geiftige Borrath, melden er einmal angebauft, genugte ihm für fein Bert, bei beffen Abfaffung er eine Ungahl von Thatfachen fowohl bes miffenicaftlichen, als bes hiftorifden Bebietes gegenwärtig haben mußte. Go fdrieb er in ber That feine feche Banbe ,positive Philosophie' nieber. Er burchbachte querft feinen Stoff bei fich, ohne irgend etwas aufzugeichnen; von ben Sauptgebanten ging er bann gu ben untergeordneteren Bartien und von biefen endlich ju ben Gingelheiten über. Satte er bie Grundlinien bes Bangen entworfen, fo that er basfelbe fur bie einzelnen Theile bes Wertes. Bar biefe innere, geiftige Berarbeitung bes Stoffes gefchehen, fo fagte er, bag er feinen Banb vollendet habe. Und fo mar es; benn, wenn er fich einmal ans Schreiben gab, fand er alle 3been, welche bas Gerippe feines Bertes bilbeten, in ihrer naturlichen Aufeinanderfolge wieber. Gein Bebachtniß ließ ibn bierbei nie im Stich . . . Und hatte er einmal bie Feber in bie Sand genommen, fo tonnte er fie auch nicht mehr nieberlegen. Alle bie biden feche Banbe feiner ,positiven Philosophie' murben in biefer Beife fortlaufend niebergeschrieben. Satte Comte einige Bogen porgearbeitet und mar er baburch ficher, bag er bie Druderei ohne Unterbrechung verforgen tonne, fo übergab er fein Manuscript fofort ber Breffe, ohne an ben Drudbogen, von welchen er immer nur einen Abgug burd: fab, noch Menberungen vorzunehmen."2

32. Stil Comte's. — "Diese Art zu arbeiten", fahrt Littre fort, "hatte jedoch auch ihren Nachtheil. Gin Bert, bas mit solcher haft, ohne viel Sorge um ben Ausbruck zu Papier gebracht wurde, an welchem nachher keinerlei Durchsicht und Correctur mehr vorgenommen wurde, konnte unmöglich stilistisch

<sup>1</sup> Es verdient bier hervorgehoben zu werben, bag Comte trot seiner Borliebe für philopohische Studien bennoch seinen Berufapflichten in ber Schule mit Gifer und Buntlichfeit nachtam. Wie es scheint, trat auch bie Comte sonft eigene Reizbarfeit seinen Schülern gegenüber nicht hervor. Er war bei benselben geachtet und beliebt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Littré, Aug. Comte. p. 257.

gefeilt sein. Manche, besonbers solche, welche auf Schönheit ber Form sehen, erfüllte bie Accture ber Bucher Comte's mit Wiberwillen. Sie beklagten sich über bie Weitschweifigkeit bes Berfassers, über bie Länge seiner Sabe, über bie Schwerfalligkeit bes Ausbrucks, über bie enblosen Wieberholungen und über ben übermäßigen Gebrauch von Epitheta." — Littre gibt auch selbst auch selbst auch selbst auch felbst zu, bag biese Vorwürfe nicht unbegründet sind. Andererseits hebt er aber mit Recht wieber hervor, daß Comte's originelle, markige philosophische Sprache, trobbem sie oft pedantisch wird, eines gewissen Reizes nicht entbehrt!

Lonchampt bemerkt bezüglich ber außern Form bes Cours: "Der Berfasser benkt in bemselben laut, ohne ben Leser zu berücfichtigen. Das Bert ift weniger ein Lehrbuch, als ein intellectuelles Selbstbetenntniß." Er fügt bei, baß bie Werte Comte's "überall und immer nur einem sehr engen Kreise auserlesener Geister vorbehalten" seien?

In der That ist es eine nicht kleine Geduldsprobe, sich durch biesen unabsehbaren Ocean von Worten hindurchzuarbeiten, zumal bei den oft 100 bis 300 Seiten langen Borlesungen, auß welchen das Werk besteht, auch nicht die geringste Borkehrung getrossen ist, um dem Leser seitraubende Arbeit zu erleichtern. Wegen der Schwierigkeiten, welche die Lesung des "Cours" bereitet, sind übersichtlichere, abgekürzte Ausgaben desselben veranstaltet worden. Wir glaubten indes, bei unserer Darstellung, wissenschaftlicher Genauigkeit halber, uns dennoch ausschließlich auf das ursprüngliche Werk beziehen zu sollen 3.

Wir wollen nun zunächst die leitenben Grundgebanken der "positiven Philosophie" barlegen, sobann so viel über die nähere Aussührung bersselben im Cours beifügen, als genügt, um dem Leser eine völlig klare Borsstellung von dem so viel gepriesenen Werke Counte's zu vermitteln.

<sup>1</sup> Littré, Aug. Comte. p. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rev. Occid. 1889, Juillet. p. 24.

<sup>3</sup> Um dem Leser das etwaige Nachschlagen zu erleichtern, werden wir die Citate in Bande und Seitenzahl beifügen, und zwar sowohl nach der ersten als nach der weiten Auslage des Berkes. Die Seitenzahl der zweiten Auslage werden wir durch echige Klammern kenntlich machen. — Die erste Auslage des Cours de philosophie positive erschien 1830—1842 bei Bachelier, Quai St.-Augustin 55; die zweite, nach dem Tode Comte's von E. Littré besorgte, 1864 bei Baillare et fils, Rue Hanteseinisse 19. Die zweite Ausgabe unterscheider sich von der ersten nur dadurch, daß berselben ein 50 Seiten langes Borwort Littre's und ein 35 Seiten achsebes alphabetisches Industriegen der Sondaltsverzeichnis vorausgeschickt ist. Augenblicklich ist die erste Ausgabe leichter (antiquarisch) zu haben, als die zweite. — Littre's Borwort mit den zwei grundlegenden Borselungen des Cours de philos. pos. erschien auch getrennt unter dem Titel Principes de philosophie positive, herausgegeben von E. Littré. Paris, Baisser, 1868.

# A. Die Grundgedanken der "positiven Philosophie".

33. Das Biel, welches Comte vorschwebt -, ift bie Beendigung ber "intellectuellen Unarchie", welche nach ihm bas Grundubel ber Beit, die Quelle aller focialen und politifchen Migftanbe ift. "Die große politische und moralische Rrifis ber gegenwärtigen Befellichaft", fagt er, "rührt im letten Grunbe von ber intellectuellen Anarchie ber. Das Grundubel ber Zeit liegt in Wirklichkeit in ber tiefen Spaltung, welche heutzutage unter ben Beiftern mit Bezug auf alle Grundmahr= heiten berricht, beren Geftstehen bie erfte Bedingung einer jeben mabren focialen Ordnung ift. Solange bie individuellen Intelligenzen fich nicht einmuthig zu einer gemiffen Bahl allgemeiner Ibeen bekennen, welche im Stanbe find, eine allgemeine fociale Lehre zu begrunden, tann man fich nicht verhehlen, daß ber Buftand ber Nationen trot aller politischen Magregeln, bie man ergreifen mag, ein wesentlich revolutionarer bleiben wirb. ift gleichfalls gewiß, bag, wenn biefe Ginigung ber Beifter in Anerkennung berfelben Principien erfolgt fein wirb, bie geeigneten politifchen Ginrich: tungen fich barans icon von felbit ergeben merben" u. f. m. 1 Die Urfache bes Ibeen-Wirrwarrs unferer Beit erblickt Comte in ber gleich: zeitigen Anwendung breier verschiebener Philosophien, ber theologischen, ber metaphyfifchen und ber positiven. Bon ben breien muß bie positive ichlieglich gur Geltung tommen. Es wird Zeit, bag man inftematisch fur ihren Triumph mirke 2.

<sup>1</sup> Bgl. Cours I. 48 [41]. - Auch die frangofischen Trabitionaliften, 3. B. be Bonald (Oeuvres, Bruxelles 1845, tom. V, Récherches etc., p. 7) und be Lamennais (Essay sur l'indifférence), beginnen ibre philosophischen Auseinandersebungen bamit, baf fie bie allgemeine Unficherbeit, welche fich ber Denichen in Bezug auf bie wichtigften Bahrheiten bemachtigt habe, ale ben eigentlichen Rrebefchaben ber Beit bezeichnen. Der Gebante ift gang richtig. Rur fuchen fie bem lebel gerabe in ber ente gegengefesten Beife ju fteuern, wie Comte es thut, indem fie ber Bernunft alle Fabigfeit, die Bahrheit ohne Silfe ber Offenbarung ju erfennen, absprechen. Die Lehre be Maiftre's, Chateaubrianb's, be Bonalb's, be Lamennais' ift es, welche Comte und ben meiften neueren afatholifchen Gelehrten Franfreiche ale bie wirflich fatholifche Lehre irrthumlich vorschwebt. In be Lamennais insbesonbere fab Comte fogar bas mabre Saupt ber tatholifden Bartei. Bezeichnend ift es, bag Comte und be Lameunais gemeinsam bie "allgemeine Bernunft" bes Menichengeichlechtes als maggebend fur bas Bebiet ber Ertenntnig binftellen, wiewohl in verschiebenem Ginn. De Lamennais betrachtet biefe "allgemeine Bernunft" ale Ausfluß ber gottlichen Bernunft, Comte ale bie bochfte Rorm in fich felbft.

<sup>2</sup> I. 49 [42]; IV. 174 [131].

34. Charafter ber "positiven Philosophie". - Den Charafter feines Suftems legt Comte burch nabere Erlauterung ber Begeichnung "pofitiv" bar. Um pragnanteften thut er bies in feinem fpatern Berte: Système de politique positive. "Positiv", sagt er bort, "ist so= viel als reell und nuglich, gewiß und pracis, organisch und relativ." 1 Diefe Gigenschaften ichreibt Comte feiner Philojophie im Gegensatz zu ben bisher berrichenben, welche er unter ben Rategorien "theologifch" und "metaphysisch" unterbringt, gu. "Theologisch" ift nach Comte jebe Philosophie, welche gur Erklarung ber Welt überirbifche Befen, hohere Billen berbeigieht; "metaphyfifch" alle Philosophie, welche abstracte Unfangs- und Endursachen annimmt und vom Befen ber Dinge handelt. Somohl bie theologische als die metaphyfische Philojophie, fo behauptet Comte, verlaffen ben fichern Boben ber Erfahrung und verlieren fich in eitlen Traumereien über bas "Abfolute", welches ber menschlichen Erkenntniß gang und gar unzuganglich ift. Die positive Philosophie hingegen halt fich an bie "unserem Organismus zugänglichen Thatjachen". Gie ift "reell". Mit Ausscheibung aller Untersuchungen über bas Abfolute, über Anfangs= und Enburjachen und über bas

<sup>1 &</sup>quot;En considérant dans son ensemble cette sommaire appréciation de l'esprit fondamental du positivisme on doit maintenant sentir que tous les caractères essentiels de la nouvelle philosophie se résument spontanément par la qualification que je lui ai appliquée dès sa naissance. Toutes nos langues occidentales s'accordent en effet à indiquer par le mot "positif" et ses dérivés les deux attributs de réalité et d'utilité, dont la combinaison suffirait seule pour définir désormais le véritable esprit philosophique, qui ne peut être, au fond, que le bon sens généralisé et systématisé. Ce même terme rappelle aussi dans tout l'Occident les qualités de certitude et de précision, par lesquelles la raison moderne se distingue profondément de l'ancienne. Une dernière acception universelle caractérise surtout la tendance directement organique de l'esprit positif de manière à le séparer, malgré l'alliance préliminaire, du simple esprit métaphysique qui jamais ne peut être que critique. Ainsi s'annonce la destination sociale du positivisme pour remplacer le théologisme dans le gouvernement spirituel de l'humanité. Cette cinquième signification du titre essentiel de la saine philosophie conduit naturellement au caractère toujours relatif du nouveau régime, intellectuel, puisque la raison moderne ne peut cesser d'être critique envers le passe qu'en renonçant à tout principe absolu. Quand le public occidental aura senti cette dernière connexité non moins réelle que les précédentes quoique plus cachée, positif deviendra partout inséparable du relatif, comme il l'est aujourd'hui d'organique, de précis, de certain, d'utile et de réel." Comte, Système de politique positive. I. 57.

Befen ber Dinge beidrantt fie fich barauf, in allen Ericheinungen bie unabanberlichen Gefege zu erforichen und biefelben in ihren Begiehungen ber Aufeinanderfolge und Mehnlichkeit immer einheitlicher und überficht= licher zu erfassen. Gie ift baber "relativ". Daburch befeitigt fie auch alle "mußigen" Fragen. Gie lentt ben Beift bes Menichen auf bas "Rugliche" bin, indem fie ibn in Stand fest, burch bie rationelle Boraussicht, welche fich auf bie Renntnig ber Naturgesetze ftutt, ben Gang ber Dinge zu seinen Gunften zu beeinfluffen. Durch ben Musichluß alles beffen, mas fich nicht thatfachlich erweisen laft, streift fie bas Unbeftimmte und Bage ab, fie mirb ebenfo "pracis" als bie exacten Biffenichaften felbft, beren Methobe fie anwendet. Durch alle biefe Eigenschaften ift fie "organifch", b. h. fie hat bie Fahigkeit, zu einigen und aufzubauen. Beil fie nichts aufstellt, mas nicht ftreng erweislich ift, fo muffen fich ichließlich bie Beifter vor ihr beugen. Da fie volltommen mit ben Thatjachen im Ginklang fteht und die wirklichen, unabanderlichen Befete aller Phanomene und aller Orbnungen von Phanomenen aufbectt, fo weift fie auf allen Gebieten ben fichern Weg gebeihlicher Entwicklung, fie führt jum mahren menichlichen Fortidritt. Gie ift nichts anberes, als ber in Snftem gebrachte "gefunde Menschenverftand" (sens commun). In biefem Sinne nennt Comte feine Philosophie bie "positive" 1.

An einer andern Stelle fagt Comte: "Envers chacun de différents ordres de phénomènes nous avons spécialement reconnu que la philosophie positive se distingue surtout de l'ancienne philosophie théologique ou métaphysique par sa tendance constante d'écarter comme nécessairement vaine toute recherche quelconque des causes proprement dites soit premières soit finales pour se

<sup>1 &</sup>quot;Nous voyons par ce qui précède que le charactère fondamental de la philosophie positive est de regarder tous les phénomènes comme assujettis à des lois naturelles invariables, dont la découverte précise et la réduction au moindre nombre possible sont le but de tous nos efforts et considérant comme absolument inaccessible et vide de sens pour nous la recherche de ce qu'on appelle les causes soit premières soit finales. Il est inutile d'insister beaucoup sur un principe devenu maintenant aussi familier à tous ceux qui ont fait un étude un peu approfondie des sciences d'observation. Chacun sait en effet que dans nos explications positives, même les plus parfaites, nous n'avons nullement la prétention d'exposser les causes génératrices des phénomènes parce que nous ne ferions jamais alors que reculer la difficulté, mais seulement d'analyser avec exactitude les circonstances de leur production et de les rattacher les unes aux autres par des relations normales de succession et de similitude." I. 14 [16].

35. Vorbebingung ber "positiven Philosophie". — Das "sociologische Geseh". — Die entschiende That, wodurch der Anbruch ber eben gekennzeichneten positiven Philosophie eingekeitet wurde, ist nach Comte seine Entbeckung des "sociologischen Gesehes" im Jahre 1822. Bevor die positive Philosophie ins Leben treten konnte, so sührt er aus, mußte das ganze Gediet menschlichen Wissens homogen werden. Die positive Methode, welche bereits der Reihe nach in der Masthematik, Astronomie, Physik, Chemie und zuletzt selbst in der Biologie die theologische und metaphysische aus dem Felde geschlagen hat, mußte auch auf die socialen Phanomene ausgebehnt werden. Es mußte nachzewisen werden, daß auch diese nach unabänderlichen Naturgesetzen sich abwickeln. Für diesen Nachweis ist die Entbeckung des sociologischen Geseses entscheidend 1. Und wie lautet denn dieses so wichtige Gesetz, dieses sunschmentale Naturgesetz der menschlichen Entwicklung? — Die mensch

borner à étudier les relations invariables qui constituent les lois effectives de tous les événements observables ainsi susceptibles d'être rationnellement prévus les uns après les autres. Tant que les effets naturels restent attribués à des volontés surhumaines les spéculations relatives à l'origine et à la destination des divers êtres doivent seules paraître dignes d'occuper sérieusement notre intelligence dont elles pouvaient seules, il est vrai, stimuler suffisamment le premier essor contemplatif. Mais sous l'inévitable décadence ultérieure de l'esprit religieux, à mesure que notre activité mentale trouve un meilleur aliment continu, ces questions inaccessibles sont graduellement abandonnées et finalement jugées vides de sens pour nous qui ne saurions réellement connaître que les faits appréciables à notre organisme sans jamais pouvoir obtenir aucune notion sur la nature intime d'aucun être ni sur le mode essentiel de production d'aucun phénomène." VI. 701 [598].

"Toute proposition qui n'est pas finalement réductible à la simple énonciation d'un fait ou particulier ou général, ne saurait offrir aucun sens réel ou intelligible." VI. 703 [600].

"Tous les bons esprits répètent, depuis Bacon, qu'il n'y a des connaissances réelles que celles qui reposent sur des faits observés." I. 8 [12].

"Science, d'où prévoyance; prévoyance, d'où action." I. 63 [51]; II. 19. 57 u. s. w.

"Voir pour prévoir, tel est le charactère permanent de la véritable science; tout prévoir sans avoir rien vu, ne peut constituer qu'une absurde utopie métaphysique, encore trop poursuivie." VI. 723 [618].

Um Migverständnisse ju verhüten, bemerken wir gleich bier, daß Comte a prioriSchlüffe, Argumente und Deductionen nicht ausschließt. Rur fordert er, daß sich bieselben birect ober indirect immer auf Beobachtung flügen (VI. 701 ff. [598]).

<sup>1</sup> I. 19 ff. 50 [20, 42]; IV. 239, 653 [175, 453] u. f. w.

liche Entwicklung, fo erklart Comte, burchlauft naturnothwendig ber Reibe nach brei Stabien. Gie beginnt mit bem "theologifchen ober fictiven", geht bann in bas "metaphnfifche ober abstracte" über, um endlich im "positiven ober miffenschaftlichen" ihren Abschluß zu finden. Diefer Entwidlungsgang, welchem bie gange Menscheit unterworfen ift, wieberholt sich in einem jeden einzelnen Judividuum. "Jeder von uns mar Theologe in feiner Rindheit, Metaphyfiter in feiner Jugend und Phyfiter in feiner Mannebreife." 1 3m theologischen Stabium erflart ber Denich die außere Welt aus fich felbft, er faßt die Phanomene berfelben nach Art ber Sandlungen auf, welche von feinem Willen ausgehen. Er erblidt baber überall geheimnifvolle, übernatürliche Wefen, welche alles beleben. Er sucht fich biefe Wefen gunftig zu ftimmen, um mit ihrer Silfe ben Lauf ber Natur zu feinem Bortheile zu lenten 2. Fur biefes Stabium ift ber Gegensatz zur Lehre von ber Unabanberlichkeit ber Naturgesetze bas hauptmerkmal3. Die Beobachtung wird vernachlässigt, es herrscht bie Ginbilbungefraft por. Gemäß ber Natur bes menichlichen Beiftes ift biefest theologische Stadium ber nothwendige Anfangszustand ber Philofophie und aller menichlichen Entwicklung überhaupt 4. Das metaphy: fifche Stadium ift nur ein Uebergangeftabium 5. In bemfelben treten an Stelle ber concreten, übernaturlichen Befen Abstractionen 6. Der metaphniifche Beift ift wesentlich fritisch und negativ. Er zerftort, baut aber nicht auf. Das metaphysische Stabium eignet fich baber nicht als Endzuftand 7. Das positive Stadium, bas icon oben binlanglich charafterifirt ift, ift ber befinitive Endzustand ber menichlichen Ent= wicklung 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. 7 [11]. <sup>2</sup> IV. 662 ff. [469]; V. 39 f. [32].

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> V. 121 [81]. <sup>4</sup> I. 9. 12 [13 15]. <sup>5</sup> IV. 703 [497].

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> V. 109 [80]. <sup>7</sup> IV. 53 [47].

<sup>§</sup> In seiner Schrift vom Jahre 1822 fagt Comte, baß auch alle Zweige menschlichen Bifsens nothwendig die angegebenen drei Stadien durchsausen. Bgl. Comte, Opuscules 1883. p. 100.

Im Catéchisme positiviste (2° édit.) p. 158 entwickelt Comte biefes seciologische Gelet (loi des trois états) also: "Zebe theoretische Borftellung macht ber
Reihe nach brei Stadien burch: Erstens bas theologische ober fictive, zweitens
bas metaphysische ober abstracte, brittens bas positive ober reclie. Das erste
ift immer provisorisch, bas zweite ein reines llebergangsstadium. Das britte ift allein
besinitiv. Dieses lettere unterscheidet sich von den beiden anderen hauptsächlich baburch,
daß es bas Relative an Stelle des Absoluten sept, indem es endlich
bas Forschen nach Ursachen burch das Studium der Gese ersett.
Rwischen beiden ersteren besteht im Grunde fein anderer Unterschied, als die Reduction

36. Der mejentlichfte Buntt ber "pofitiven Philosophie": bie Sierardie ber Biffenichaften. - Rachbem burch bie Aufstellung bes fociologifchen Gefetes ber Boben für bie positive Philosophie geebnet war, galt es nun, ben Aufbau berfelben felbft in bie Sand zu nehmen. Gur biefen Aufbau ichien Comte feine Claffifitation ober " Sierarchie ber Biffenichaften", wie er felbft fich ausbrudt, ber enticheibenbe Schritt zu fein. Comte ichließt, wie wir gefeben haben, alle Untersuchungen über erfte Urfachen und über Wefen ber Dinge aus. Die Philosophie ift ihm nur die allgemeinste exacte Wissenschaft, welche die verschiedenen Ginzelmiffenschaften, somohl mas ihre Methoben als mas ihre Resultate anbelangt, in boberer Ginbeit gusammenfaßt 1. Bei biefer Auffassung von ber Aufgabe ber Philosophie mußte ihm allerbings eine lichtvolle Claffifikation ber Wiffenschaften als ein Buntt von ber grundlegenbften Wichtigkeit er= icheinen. Bei feiner Claffifitation tommen, ba bie Philosophie bas menich= liche Biffen in feinen bochften, allgemeinften Gefichtspunkten betrachtet, nur bie theoretischen, nicht bie praftischen 2, nur bie abstracten, nicht bie beschreibenben 3, nur bie Saupt-, nicht bie fecunbaren Biffenschaften in Betracht 4. Die Rangordnung ber Sauptwiffenschaften wird burch bie Stufenfolge ber Abhangigkeit bestimmt, in welcher fich bie Ordnungen ber Phanomene, mit welchen fie fich befaffen, successiv übereinander aufbauen. Und ba findet man, daß die einfachsten und allgemeinften Phanomene die Grund= lage bilben, über welcher fich bie verwickelteren in ber Reihenfolge ihrer machsenben Complicirtheit und Bestimmtheit aufbauen 5. Das Gefet fur

ber ursprünglichen Gottheiten auf einsache Wesenheiten (reduction des divinités primitives à des simples entités). Da aber diese Umwandlung den übernatürlichen Jictionen jede intellectuelle und besonders jede sociale Conssisten raudt, so bleibt die Wetaphysit immer ein reines Zersehungsmittel der Theologie, ohne daß sie ihre eigene Domäne jemals ledensträstig gestalten könnte."

<sup>&</sup>quot;Tout est relatif, voilà le seul principe absolu." Diesen Sat hatte Comte schon im Jahre 1817 im 2. Heste bed 3. Bandes von L'Industrie, als Mitarbeiter St. Simons, entwidelt. Bgs. Rev. Occid. 1884. Janv. p. 120 ss.

Ebenbaselbst (p. 119) sagt Laffitte von Comte's Schrift aus bem Jahre 1822: "Die sociale Wissenschaft wurde 1822 durch die twig benkwürdige Schrift Plan des travaux nécessaires pour organiser la société geschaffen; diese Schrift ist die wesentliche Basis der neuen Wissenschaft, auf welche hinfort die Organisation des Menschengelchsches sich gründen wird."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. 24—32 [23 fi.]. <sup>2</sup> I. 61 [50].

<sup>3</sup> I. 70 [56]. 4 I. 74 [59].

<sup>5 &</sup>quot;Ce que nous voulons déterminer, c'est la dépendance réelle des diverses études scientifique. Or cette dépendance ne peut résulter que de celles de phénomènes correspondans. En considérant sous ce point de vue

bie hierarchische Anordnung ber Wiffenschaften ift baber ihre abnehmenbe Allgemeinheit und zunehmenbe Complicirtheit. Danach zerfallen fammtliche Phanomene gunachft in zwei Sauptflaffen, von benen bie erfte bie Phanomene ber "leblosen Korper" (corps bruts), die zweite die ber "or= ganifirten Korper" (corps organisés) umfaßt 1. Die Grundeintheilung aller Biffenichaften ift bemnach bie in "anorganische und organische Phyfit". Die anorganische Physit gerfällt wieber in bie "Physit bes Simmels" (Aftronomie) und in bie ber Erbe, lettere in bie Phyfit im engern Sinne und in bie Chemie. Die organische Physit (Physiologie im weitern Sinne) zerfaut in bie Physiologie (im engern Sinne) und in bie "fociale Physit"2. Die mahre Grundlage ber gangen "positiven Philosophie" ift feit Descartes und Newton bie Mathematit's. Gine eigene Pfnchologie und Logit ichließt Comte aus feinem positiven Suftem aus. Die mabre Logit fann nur in ben einzelnen genannten Biffenschaften ftubirt merben; fie ift eins mit ben bort gur Unmenbung tommenben Methoben. Die Grundmethobe bectt fich mit bem gefunden Menschenverftand (sens commun), welcher feine bogmatische Begrundung gulagt. Die specielle Unwendung biefer Grundmethobe fann nur an ben betreffenben Fallen in ben einzelnen Biffenschaften flar gemacht merben, in melden fie gur Unwendung fommt. Die bisher beliebte metaphysische, abstracte Logit führt gut allerbings unbeftreitbaren, aber auch unfruchtbaren und finbischen Bahrfpruchen, welche von felbit einleuchten. Die Denkfunft fann ebenfowenig bogmatisch gelehrt werben, als bie Runft, zu gehen und zu sprechen 4. Die positive Philosophie weist bie mahren logischen Gefete bes Menschengeiftes nach, indem fie bie Entwicklung bes menschlichen Geiftes im Indivibuum und in ber Gattung aufbedt's und bie positive Dethobe in ihren verschiebenen Unwendungen lehrt 6. Gine Logit, welche von jeber bestimmten Argumentation getrennt ift, ift absurb 7. Die Pfnchologie aber bilbet nur

tous les phénomènes observables, nous allons voir qu'il est possible de les classer en un petit nombre de catégories naturelles, disposées d'une telle manière, que l'étude rationnelle de chaque catégorie soit fondée sur la connaissance des lois principales de la catégorie précédente et devienne le fondement de l'étude de la suivante. Cet ordre est déterminé par le degré de simplicité ou, ce qui revient au même, par le degré de généralité des phénomènes, d'où résulte leur dépendance successive et en conséquence la facilité plus ou moins grande de leur étude" etc. I. 86 f. [68 f.].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. 88 [68]. <sup>2</sup> I. 90 ff. [70].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I. 112 [86]. <sup>4</sup> VI. 759 f. [651].

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I. 32 [29]. 
<sup>6</sup> III. 428 [297]. 
<sup>7</sup> III. 425 [296].

einen Zweig ber Anatomie und Physiologie. Als eigene Wissenschaft fällt sie mit ber Methobe ber innern Beobachtung, auf welche sie sich stütt. Diese Methobe ber innern Beobachtung ift burch und burch nichtig und absurb<sup>2</sup>.

Demgemäß umfaßt bie positive Philosophie sechs Hauptwissenschaften in folgender Reihenfolge: 1. Mathematik, 2. Aftronomie, 3. Physick, 4. Chemie, 5. Physiologie (Biologie), 6. Sociale Physik, ober, wie Comte später 3 sagte, "Sociologie".

Diefe Anordnung ber Wiffenschaften ift sowohl logisch als miffenschafte lich begrunbet. In biefer Reihenfolge muffen bie Wiffenschaften ftubirt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. 33 ff. [30 ff.].

<sup>2 &</sup>quot;L'individu pensant ne saurait se partager en deux dont l'un raisonnerait, tandis que l'autre regarderait raisonner. L'organe observé et l'organe observateur étant dans ce cas identiques, comment l'observation pourrait avoir lieu ?" I. 35 f. [31]; III. 773 [539]. Sochftens, fagt Comte, mare es noch bentbar, bag ber Menich fich in moralifchen Phanomenen beobachten fonnte, weil ihre Organe von benen, welche ber Beobachtung bienen, verschieben find. Gleichwohl wird auch bie Beobachtung ber affectiven Functionen am beften an ihren Birfungen nach außen vorgenommen. Außerbem forbert man fur bie Gelbftbeobachtung mog= lichfte Ifolirung von ber Außenwelt und thunlichfte intellectuelle Rube. Ift biefe aber eingetreten, fo fann nichts mehr im Beifte beobachtet werben, weil in bemfelben nichts mehr por fich geht. Daraus Schlieft Comte, bag bie innere Beobachtung in jeber Begiebung absurd fei. - Die finbifch biefes Bolemifiren gegen innere Beobachtung ift, zeigt icon bie eine grage, welche man an Comte ftellen fann. Babrend Comte fo argumentirt, ift er fich feiner Argumentation bewußt. Bie fann er fich aber berfelben bewußt fein, ohne "innere Beobachtung"? Ober nimmt er feine Argumen= tation burch Muge, Dor, burch Geruch:, Gefchmad: ober Taftfinn mabr?

<sup>3</sup> Diefen Ausbrud führt Comte zuerft IV. 252 [185] an, indem er den Reo- logismus in einer Anmerkung entschuldigt.

<sup>4</sup> I. 96 [75]; 112 [86]. Um Migverständnissen vorzubeugen, wollen wir gleich hier bemerken, daß Comte später, in seiner zweiten philosophischen Beriode, die Moral als siebente Hauptwissenschafte en fleien Augustwissenschafte und Anfangs betrachtete er dieselbe als einen Zweige Physiologie, so in seiner Schrift vom Jahre 1822. (Bgl. Comte, Opuscules. Paris 1883. p. 101.) Am Schlusse schussenschafte Comte, Opuscules. Paris 1883. p. 101.) Am Schlusse schussenschaft Gomber Berbindung. — Bei dieser Eintbeilung der Wissenschaften abstrabirt Comte ausdrücklich von der Frage, od die Klassen von Hannen, mit welchen sich dieselben beschäftigen, wesentlich gesichartig seien oder nicht. Bürde es sich 3. B. auch heransstellen, sagt er, daß die demische Affinität nur ein Ausstluß physischer Agentien, etwa der Schwerkraft wären, so durste man doch nie die Chemie als einen einsachen Zweig der Physis behandeln. Ebensowenig kann die sociale Physis je als eine bloße Unteradteilung der Physiologie betrachtet werden. Denn die chemischen sowohl als die socialen Phänomene haben ihren eigenthümlichen Charatter, der eine getrennte wissenschaftliche Behandlung fordert. Bal. I. 93 f. [72 s.]; II. 400 [275] u. j. w.

werben, weil jebe folgende Wissenschaft, sowohl was Methode als auch was Lehrinhalt anbelangt, das Studium aller vorherigen voraussett 1. Der logische und der wissenschaftliche Gesichtspunkt sind correlativ, unzertrennslich 2. Die logische und die wissenschaftliche Reihe sallen daher zusammen 3. Die angegebene Reihenfolge der Wissenschaften ist auch jene, in welcher dieselben historisch entstanden, beziehungsweise ins positive Stadium einzetreten sind 4. Wenn aber auch die nachfolgenden Wissenschaften von den vorhergehenden abhängig sind, so wäre es doch durchaus verkehrt, wenn diese jene beherrschen wollten; im Gegentheil müssen die vorhergehenden von den nachfolgenden ihre Bestimmung und Vollendung erhalten 5.

# B. Stiggirung bes Sauptinhaltes bes Cours de philosophie positive.

Rach Maggabe biefer leitenben Grundgebanten behandelt nun Comte bie Philojophie ber von ihm aufgestellten fechs Sauptwiffenschaften im einzelnen: im erften Banbe bie ber Mathematit in 16 Borlefungen; im zweiten bie ber Aftronomie in 9 und bie ber Bhnit in 7 Borlefungen; im britten bie ber Chemie in 5 und bie ber Biologie in 6 Borlefungen; in ben brei letten Banben enblich in 12 nicht enden wollenben Borlefungen: Die fociale Physik. Die Gesammtgahl ber Borlefungen einichlieflich ber 2 einleitenben und ber 3 Schlugvorlefungen beträgt 60. Der anti-religiofe und anti-fpiritualiftifche Beift und bas Gigenthumliche ber Comte'ichen Philosophie überhaupt kommt namentlich bei Behandlung ber Biologie und ber Sociologie zum Ausbruck. Daber tonnen wir uns bei Befprechung ber vier erften Sauptwiffenschaften furz faffen. Bei ben zwei letten, besonbers bei ber Gociologie, find wir aber genothigt, ausführlicher zu fein; auch ben geschichtlichen Ueberblick Comte's muffen wir bei ber Wichtigfeit, welche ber Philosoph feinem fociologischen Befete beilegt, bas er baburch unbestreitbar bewiesen gu haben glaubt, menigftens in ben Sauptzugen vorführen. Bir laffen alfo im folgenben Comte bas Wort.

## a. Comte über Mathematik, Aftronomic, Phufik und Chemie.

37. Die Mathematik, welche als die Wessung ober Bestimmung unbekannter Größen vermittelst bekannter besinirt (I. 123 [93]) wird, ist "sowohl für das Individuum, als für die Gattung die Grundquelle aller wahren Positivität" (VI. 653 [555]), sie ist die Grundwissenschaft sowohl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. 104 [80]. <sup>2</sup> VI. 752 [654]. <sup>3</sup> VI. 789 [678].

<sup>4</sup> I. 101 [78]. 5 VI. 765 f. [656]; 829 [713].

bezüglich ber Methobe 1, als bezüglich ihres Gegenstanbes. Gie ift bie Biffenfcaft par excellence. Die Definition ber Mathematit ift gemiffermaken bie Definition einer jeben Biffenschaft. Denn eine jebe Biffenschaft bat bie Aufgabe, bie einen Phanomene burch bie anberen ju bestimmen gemäß ben Berbaltniffen, welche unter benfelben obwalten. Die Mathematif thut bies nur mit größerer Pracifion. In ber Mathematit allein tann man einen mabren Begriff von "Biffenschaft" erhalten. In ihren ftrengen Debuctionen allein fann man bie allgemeine Dethobe, welche in allen positiven Forschungen angewendet wird, in ihrer gangen Pracifion fennen lernen. Gine wiffenschaftliche Bilbung, welche nicht mit ber Mathematit beginnt, ift baber von Grund aus verfehlt (I. 131 f. 163 [99, 122]). Alle Phanomene ohne Ausnahme ent= halten ferner Größenverhaltniffe. Auch bie Borftellungen von Qualitat laffen fich auf folche von Quantitat gurudführen. Jebe Frage ift baber an fich im Grunde auch eine mathematifche, eine Bablenfrage, wenngleich megen ber gu großen Complicirtheit und Beranberlichfeit ber in Betracht tommenben Factoren für viele Fragen felbit icon bes anorganischen Bebietes teine Ausficht besteht, baft fie jemals mathematisch gelöft werben konnen (I. 150 ff. [112]; III. 414 [288]).

<sup>1</sup> Da bie Stellung, welche Cointe ber Mathematit anweift, fur fein Suftem fo charafteriftifch ift, wollen wir wenigstens eine biebbezügliche Stelle bier wortlich an= führen. Er fcreibt: "Le système des études mathématiques constitue necessairement la véritable origine spontanée de l'art générale du raisonnement positif, dont l'esprit humain ne pouvait réaliser complètement le libre développement qu'à l'égard des recherches à la fois les plus générales, les plus abstraites, les plus simples et les plus précises. C'est donc à cette source primitive et universelle que doivent constamment remonter toutes les classes de philosophes positifs pour préparer convenablement leurs facultés rationelles à l'ultérieure élaboration directe des théories plus imparfaites, qui se rapportent à des sujets plus spéciaux, plus complexes et plus difficiles." Die mathematischen Stubien leiften bas, mas man bon ber bieber fogen. Logit erwartete, viel beffer. Diefe führe nur gu findifchen Regeln, bie gang unnut feien, ober zu ebenfo unnuben, bagen und finnlofen ontologifchen Speculationen. "La méthode positive, malgré ses modifications diverses, reste au fond constamment identique dans l'ensemble de ses applications quelconque, surtout en ce qui concerne directement l'art homogène du raisonnement. C'est pourquoi les sciences les plus compliquées et la biologie ellemême, ne sauraient offrir aucun genre de raisonnement dont la science mathématique ne puisse d'abord fournir fréquemment l'analogue plus simple et plus pur. Ainsi même sous cet aspect, la philosophie positive forme, par sa nature, un système rigoureusement complet, qui peut entièrement suffire, d'après ses seuls ressources propres, à tous ses divers besoins réels sans emprunter, à aucun titre, le moindre secours étranger; ce qui doit enfin conduire à l'élimination totale de l'unique portion de l'ancien philosophie susceptible de présenter encore quelque apparence d'utilité véritable, c'est-à-dire, sa partie logique, dont toute la valeur effective est désormais irrévocablement absorbée par la science mathématique" (III. 423 ff. [294]). Bgl. II. 419 [288].

Die Mathematik umfaßt baher alles, sie besitzt strenge logische Universalität (I. 130 [98]). — Sie zerfällt in abstracte Mathematik, Rechnung im weitesten Sinne, Mathematik ber Zahlen und in die concrete Mechanik, welche die Gleichungen für die Phänomene in der Natur aufstellt. Besagte Phänomene sonnen wieder in ihren Ausbehnungsverhältnissen, nach ihrer statischen Seite, betrachtet werden, was in der Geometrie geschieht, oder in ihrer Bewegung, nach ihrer dynamischen Seite, was in der Mechanik der Fall ist (I. 140 f. [105]). Aus dem, was Comte über die einzelnen Theile der Mathematik aussührt, wollen wir nur hervorheben, daß er den gewöhnlichen Vorlekungen über Raum, Punkt, Linie und Fläche entgegentritt. Den geometrischen Kaum fellt er sich als ein flüssiges, sehr verdünntes Mittel vor, die Fläche als eine äußerst dume Platte, die Linie als einen äußerst seinen Faden u. s. w. Dies scheint ihm nothewendig, um der Geometrie ihren realen Charakter zu bewahren (I. 352 ss. 258).

38. Die Aftronomie hat bie Aufgabe, die Befete ber geometrifchen und mechanischen Phanomene aufzufinden, welche uns an ben himmelstörpern entgegentreten (II. 13 [9]). Die aftronomischen Phanomene fchlagen, weil geometrifcher und mechanischer Ratur, in die concrete Mathematit ein, beren fammtliche Methoben auf bie Aftronomie Unwendung finden. Die Aftronomie fteht mit Recht an ber Spite aller Naturmiffenschaften, sowohl megen ihres hohen wiffenschaftlichen Charatters, wegen ihrer Pracifion, als auch wegen ber Bichtigfeit ber Gefete (Schwerkraft), welche fie enthüllt. Bon ber Mathe: matit abhängig, ift bie Uftronomie von allen folgenden Biffenschaften unab: hangig. Diefe alle hangen aber von ihr ab. Die irbifchen Phanomene, felbft Die socialen nicht ausgenommen, tonnen nur bann von Grund aus verftanben werben, wenn man bie Stellung ber Erbe im Sonnenfpftem in Rechnung gieht. Die Aftronomie gerfällt in bie Geometrie (Statit) und bie Mechanit (Dynamit) bes himmels (II. 21 ff. [15]). Die Aftronomie ift die einzige Raturmiffenichaft, welche bis jest vollständig positiv geworben ift (II. 7 [5]). Bei ber Aftronomie tritt ber realistische Charafter ber Comte'ichen Philosophie barin hervor, bag bie Siberal-Aftronomie ausgeschloffen wirb, ba unfere Beobachtungen nur für unser Sonnenspitem einen fichern Boben für miffenschaftliche Forschung gewähren (II. 257 [176]).

39. Die Physit besatzt sich mit dem Studium der Gesetz, welchen die allgemeinen Eigenschaften der Körper, insofern ihre molekulare Zusammensehung und meist auch ihr Aggregatszustand unverändert bleibt, unterliegen. Die physikalischen Phänomene sind bereits viel compliciter und mannigsaltiger, als die astronomischen. Während uns für die astronomischen nur der Geschätzssin dienen kann, kommen dei Beodachtung der physikalischen der Seindetssin dienen kann, kommen dei Beodachtung der physikalischen der Sinne in Auswendung: der Gesichts, Gehörz und Taftsinn (II. 401 f. [275]; III. 27 [19]). Die Physik verliert an Präcisson, weil die physikalischen Borgänge durch manchers leis störende Factoren, Reibung, Widerstand des Mittels u. s. w. merklich heeinsssusch verden (II. 413 [283]). Dagegen wird allerdings auch die Beodachtung durch eine Methode geschärft, welche bei der Astronomie nicht angewandt werden kann, nämlich durch die Experimentation. Diese Methode, "bieser Theil der universalen Logit", muß in der Puhfik, als ihrem eigentlichen Gebiete,

1

studirt werden (II. 430 [296]). Die Phhsit zerfällt zunächt in Statit und Bynamit. Die einzelnen Hauptzweige der Physit ordnet Comte in solgender Reihenfolge an: Barologie, Thermologie, Athitit, Optit, Etektrologie. Er mil jedoch diese Anordnung nicht als unansechidar hinstellen. Das Princip, welches ihm für alle Eintheilung als maßgebend gilt, ift immer sein hierarchissiches Geset, wonach die Reihenfolge durch die abnehmende Allgemeinheit und zunehmende Complicirtheit der entsprechenden Phänomene bestimmt wird (II. 457 st. [314]). Der hervorstechendste Punkt in Comte's Aussaugen über Physit ift seine Anschauung über die wissenschaftliche Anwendung von Hypothesen, welche er (II. 431—454 [298—312]) entwicket. Hypothesen, sagt er, sind zur Entbedung der effectiven Gesehe nothwendig, jedoch müssen sich dieselben ausschließlich auf Gesehe der Phänomene beziehen, sie dürsen sich niemals aus der und Welsek der Phänomene desiehen, sie dürsen sich niemas aus verwirft Comte die imaginären Fluidens und Nethertsfeorien, die sich seher Controle entzögen und völlig chimärisch sein (II. 446. 639 [304. 438]).

40. Die Chemie ist die Wissenschaft, welche die Gesetz der Bindungen und Lösungen studirt, die aus der gegenseitigen specifischen, moletularen Einwirtung der Körper resultiren (III. 19 [13]). Mit Recht stagt Comte, die Chemie seiner Zeit (1838) noch kaum den Ramen einer Wissenschaft verdiene. Immerhin sei sie aber der Physiologie voraus (III. 10. 57 f. [7. 40]). Der Chemie ist seden droh ihrer Unvollkommenheit ein sogisches Mittel von hoher Bedeutung eigen, nämlich die rationelle Nomenclatur (chemische Formeln). Sin nach einheitlichen Gesichtspunkten durchgesührtes System rationeller, dündiger Bezeichnungen erleichtert das Studium der Wissenschaft ganz außerordentlich. Und diese rationelle Nomenclatur kann der positive Philosoph am besten in der Chemie ternen (III. 60 st. [43]; 379 [263]). In Bezug auf Eintheilung verwirst Sonte die anorganische und organische Chemie als unwissenschaftlich (III. 73 [51]).

#### b. Comte über Biologie.

- 41. Allgemeine Borbemerkungen. In ber Biologie, sagt Comte, tommt ber Gegenst zwischen ben zwei großen philosophischen Wegen, bem theologischen und bem positiven, am schäften zum Ausdruck. Während bie theologische Philosophie die Welt aus dem Menschen heraus erklärt, erklärt bie positive den Menschen aus der Welt. Die vitalen Phanomene sind "einssache Modificationen der allgemeinen Gesehe". Die vorgebliche Unadhängigsteit der "lebenden Körper" gegen die allgemeinen Gesehe der vorhergehenden Wissenschaften auch in Bezug auf Nervens und Gehirnsunctionen wird nur noch von Wetaphysstern vertseibigt (III. 270 ff. [187]). Dabei ist jedoch die Scheidung der organischen von der anorganischen Welt beide kommen nur in den Bruddgesehen der allgemeinen, beiden gemeinsamen Phänomene überein durchaus aufrecht zu erhalten (III. 531 [370]).
- 42. Begriff bes Lebens. Da bie Biologie fich mit bem Stubium ber Gefebe bes Lebens befaßt, jo muß vor allem ber Grundbegriff "Leben" richtig gefaßt werben. Es ift burchaus verfehlt, fagt Comte, in einem chimä-

rischen Wiberstreit zwischen ber lebenben und leblosen Natur einen wesentlichen Charakter des Lebens zu erdlicken. Im Gegentheil ist gerade die harmonische Wechselburg zwischen lebendem Wesen und umgebendem Mittel die Grundsbedingung des Lebens (III. 287 [200]). Das Leben bestieht nach de Blainville in dem doppelten allgemeinen und unnterbrochenen innern Proces der Reubildung und Bersetung (composition et décomposition), welcher in Wirkstickeit sein innerstes Wesen ausmacht und aus der Wechselwirkung zwischen Organismus und umgebendem Mittel resultirt (III. 295 [205]). Jede Lebenssiunction ist das Ergebnis beider Factoren.

43. Methobe ber Biologie. - Auch in ber Biologie gilt ber all= gemeine Sat, bag bie Beobachtungsmittel fich im Berhaltniß gur gunehmenben Complicirtheit ber Biffenschaft mehren. Die birecte Beobachtung wird burch bas Mitroftop und andere fünstliche Mittel geschärft (III. 312 ff. [217]). Die Experimentation tann auch in ber Biologie, wenngleich nur in beschränkter Weise angewendet werben (III. 320 ff. [227]), besonders bei pathologischen Beobachtungen (III. 331 |231 |). Endlich tommt in ber Biologie mit bem größten Erfolge bie vergleichenbe Methobe gur Bermenbung und gwar fowohl in ber Statit (Anatomie), als in ber Dynamit (Physiologie) bes Lebens. Die Bergleichung taun ftattfinden: 1) zwischen ben verschiebenen Theilen besselben Organismus; 2) zwischen ben verschiebenen Geschlechtern; 3) zwischen ben verschiedenen Phafen ber Entwidlung; 4) zwischen ben verschiedenen Raffen; 5) zwischen allen Organismen ber gangen biologischen Sierarchie (III. 343 ff. [239]). Diefer Runft ber Bergleichung geht in ber biologischen Biffenfchaft als eigenthumliche methobifche Bolltommenheit bie Runft ber Glaffifi= cation gur Seite (III. 445 ff. [309]). Gine rationelle Claffification enthält "ein ganges Guftem von reellen Renutniffen über bie mabren Begiehungen ber bestehenden Wesen untereinander" (111. 603 [421]). In ber Biologie muß baber, als in ihrer mahren Beimat, Die Runft rationeller Claffification ftubirt und von ba auch in andere Wiffenschaften, soweit es beren Ratur gulagt, übertragen werben (III. 607 [423]).

44. Die Stellung ber Biologie in ber Hierarchie ber Wissen-schaften — ift für die Wahrung ihres positiven Charakters von ganz be sonderer Wichtigkeit (III. 272. 371 [189. 258]). Durch die Unterordnung der "organischen Philosophie" (Viologie und Sociologie) unter die autorganische wird den wagen theologischentaphysischen Anschaungen" der Boden entzogen. Am directesten ist die Biologie der Chemie untergeordnet. Schon nach der gegebenen Desinition des Lebens schließt dies chemische Processe in sich, nelche genau den chemischen Gesens schließt dies chemische Processe in sich, nelche genau den chemischen Gesens schließt dies chemische Processe in sich, nelche genau den chemischen Gesens schließt die Biologie indirect schon der Physit untergeordnet. Sie ist aber auch direct ihren Gesehen der Schwere, Wärme, Estkricktat u. s. w. unterworfen (III. 380 ff. [263]). Die Viologen müssen die physikalischen Hypothesen zur beurtheilen wissen, das irrige physikalische Anschaungen zu biologischen Irrige physikalische Aufthaungen zu biologischen Irrige physikalische Runst des Experimentirens gelernt haben (III. 388 f. [270]). Kehnlich ist die Viologie der Altronomie untergeordnet (III. 381 ss. [272]). Schon

Bruber, August Comte.

bas Befet ber Schwere tann nur mit Silfe ber Aftronomie grundlich verftanben werben. Uftronomische Borgange haben ferner auf phyfiologische birect und inbirect burch klimatische, meteorologische Berhaltniffe großen Ginfluß (III. 392 ff. [273]). Aftronomie und Biologie, Lehre von Belt und Menfch, find fo eigentlich bie Bole aller Naturwiffenschaft. Schon im Alterthum murbe bie innige Begiebung zwischen Gestirnen und Menschen ahnungsweise erfaßt (III. 401 f. [279]). Dehr noch faft muß bie Aftronomie, als vollendetes Borbild aller exacten Naturmiffenschaft, ber Methobe nach bie Biologen beeinfluffen (III. 404 [281]). In ber Aftronomie ift ber Charafter ber mabren Biffenschaft, rationelle Borberficht ber Phanomene, am volltommenften verwirklicht; von ibr konnen fie lernen, mas miffenichaftliche Sypothefen find (III, 407 [283]), In ber Dathematit ift freilich eine birecte Unwendung mathematifcher Theorien (bes Calculs) auf physiologische Fragen wegen ber Complicirtheit und Beranberlichkeit ber in Betracht tommenben Factoren unmöglich (III. 411 ff. [286]); indes ift bie biologische Wiffenschaft bennoch auch ber mathematischen untergeordnet (III. 420 ff. [292]). Da bie biologifden Borgange ben allgemeinen Befegen ber Materie unterworfen find, fo tann ber Bau und bie Bewegung ber lebenben Wefen nicht ohne geometrifche und mechanische Bortenntnisse verstanden werden (III. 421 [293]). Roch wichtiger ift bie Unterordnung ber Biologie unter bie Mathematit in Bezug auf bie Methobe. Die Biologen haben es, um nicht in theologisch-metaphyfifche Theoremen zu verfallen, befonbers nöthig, an ber Mathematit, biefem "Urtypus positiver ratio= neller Methobe", fich beständig zu ftarten. In ber Mathematit vor allem lernt man mabre Logit (III, 423 [2941). Die Mathematik aibt auch Unleitung jur fpftematifchen Unmenbung miffenschaftlicher Fictionen von Mittel= typen, welche bas Berftanbnig ber Beziehungen zwischen ben Organismen erleichtern (III. 431 ff. [300]).

45. Eintheilung ber Biologie. — Die Biologie gerfällt zunächst in ftatische (Anatomie) und bynamische Biologie (Bhystologie). Die statische Biologie zerfällt wieder in "Biotomie" und "Biotaxie". Erstere betrachtet die Organisation in jedem einzelnen Organismus, letztere (durch rationelle Bergleichung) in der gangen biologischen Keibe. Die dynamische Biologie kann auch "Bionomie" genannt werden (III. 275 ff. [331]).

46. Ansichten Comte's über Seele, Berstand, Freiheit u. f. w. — Comte faßt seinem positiven Standpunkt gemäß alle Borgange im Menschen als das Product bes Organismus unter der Einwirtung des umgebenden Mittels auf. Die alte Phydologie ift ihm, sowohl hinsichtlich der Lehre als der Methode, eine wissenschaftliche Berirung. Die von derselben angewandte Methode der innern Beobachtung ist in sich nichtig. Die affectiven und besonders die intellectuellen Functionen können nicht, während sie sich vollziehen, beobachtet werden, sondern höchstens in ihren Resultaten. Es gibt daßer nur zwei Wege wirklicher Beobachtung für dieselben: 1. möglichst genaue Bestimmung der organischen Bedingungen, von denen sie abhängen; 2. directe Beobachtung ihrer Auseinandersolge (III. 773 st. [538]; 471 [328]).

Auf ersterm Wege ift bas Auftreten Galls bahnbrechenb gewesen. Er bat bie moralifden und intellectuellen Phanomene ber politiven Billenichaft unterworfen; er hat ben Untersuchungen über bieselben ben richtigen Blat angewiesen, indem er fie einfach ber animalifchen Physiologie einglieberte (III. 765 ff. [533]). Obgleich ber Berfuch Galls, ben Gis ber verschiebenen animalifchen Functionen im einzelnen gu bestimmen, verfehlt mar, fo find heute boch zwei Grundlehren feiner phrenologischen Physiologie über allen Zweifel erhaben: 1) bag bie Grundanlagen (dispositions fondamentales), sowohl bie intellectuellen als bie affectiven, angeboren finb; 2) bag bie einzelnen Facultaten, wenn auch ihre folieglichen Acte fast immer bas gemeinsame Probuct mehrerer berfelben find, von einander mefentlich verschieden und ganglich uns abhangig finb. Das Behirn ift nicht als ein Organ, sonbern als ein Apparat au betrachten, welcher mit ber fteigenben Bolltommenheit bes thierischen Lebens vermickelter mirb. Es ift Aufgabe ber Phrenologie, ben Gis ber einzelnen Functionen burd anatomifche und physiologische Analyse zu bestimmen (111. 795 ff. [554]; 821 [573]).

Das organische Neich zerfällt nach Comte in das "vegetative und animalische". Das dem Thierreich charakteristische Element ist das Nervenspstem (III. 584 [407]). Zwischen Wensch und Thier besteht kein wesenticher Unterschied (III. 780 s. [544]). Nur aus methodischen Gründen empfiehlt sich eine getrennte Behandlung der moralischen und der intellectuellen Phänomene (III. 617 [429]). Die Gall'sche Methode stellt somit "die wahre moralische und intellectuelle Natur des Menschen und der Thiere dar" (III. 800 [558]). Nur hat Gall die Functionen zu sehr vervielsättigt (III. 823 [573]) und irrig socalisset. "Das rationelle Studium der Sitten und des Geistes der Thiere" ist sür die intellectuelle und moralische Physsologie von der größten Wichtstelle. Dasselbe wurde disher wegen des Stolzes, womit man die Thiere von oben herab anzusehen gewohnt ist, gänzlich vernachkässigt. Es muß erst noch bearündet werden (III. 831 s. [579]).

Die Doctrin ber Phychologie ist auch insofern irrig, als sie die Unterordnung der intellectuellen unter die affectiven Functionen
verkennt, trothem diese schon durch die tägliche Ersahrung unwiderleglich dargethan wird, welche zeigt, daß die Leibenschaften stärker sind, als die Bernunft.
Die angebliche Suprematie der Intelligenz im Menschen bestieht nicht; ebenso
wenig die von den Metaphysitern behauptete Einheit des "Ich" (Seele). Die
Idee "Ich" resultirt nur aus dem Gesühl von der oft in Krankheiten gestörten Harmonie der animalischen Functionen. Es ist der allgemeine Consensus des gauzen Organismus. Zedes Wirbeltsier (z. B. die Kate) sasst sich sen auch nicht "ich" sagen kann, für nichts anderes auf, als sie sig sich selbs. Bei manchen Thieren ist das Gesühl der Versönlichseit vielleicht ausgebildeter, als beim Menschen. Der Instinct ist nichts anderes, als bie fixirte

¹ Diesem Bunsche Comte's kommt man heute sehr eifrig nach. Wir erinnern beispielsweise nur an Alfr. Espinas' Bert Des sociétés animales (2° éd. Paris 1878). In diesem Berke wird (©. 96—113) ausbrüdlich auf Comte Bezug genommen.

Bernunft, und bie Bernunft nichts anberes, als ein veränders licher Inftinct (III. 778-788 [542-549]).

Auffallen muß es, daß Comte bei alledem den Borwurf zurückweift, als ob seine Auffassung die menschliche Freiheit zerstöre. Man muß wohl "die Unterordnung von Vorgängen unter unabänderliche Gefete und ihre nothe wendige, keinen Wiberstand zulassende Abwicklung" unterscheiden. Ze complicitret die Phanomene werden, desto lenkbarer (modisiablos) werden sie auch. Die intellectuellen und moralischen Phanomene sind die complicitresten von allen. Bei denfelben wirken mehrere Fähigkeiten mit, von denen jede durch Unthätigkeit atrophisch gemacht oder durch Thätigkeit entsaltet werden kann. Die intellectuellen Fähigkeiten können überdies die Einwirkung der übrigen sehr beeinstussen. Benn daher auch die zahlreichen elementaren Einstüsse, welche mitwirken, nicht aushören, strengen unadänderlichen, größtentheils noch unbekannten Gesetzen zu gehorchen, so ist doch keine Röthigung vorhanden. Die "vernünstige Freiheit" bleibt gewahrt. Erziehung und Gesetzedung haben auch in der position Philosophie dietet ihnen seite Gesetze, auf welche sie sich flügen können (III. 808 st. [563]).

47. Comte ein Gegner ber Entwicklungslehre. — Trobbem Comte's Richtung nach bem Gesagten vollftändig materialistisch ift, macht er boch ausbrücklich gegen Lamarcks Evolutionstheorie Front (III. 556 [387]). Die Tähigkeit des Organismus, sich unter dem Einfluß des Mittels zu verändern, sagt er, ist auf sehr enge Grenzen beschränkt. "Will man sich nicht in eite, unscontrosirbare Speculationen über den ersten Ursprung der verschiedenen Organismen verirren, so wird man nicht umbin können, die wesentliche Tendenz der lebenden Gattungen, sich immersort troß der Beränderung ihrer äußeren Eristenzbedingungen mit denselben Dauptmerknalen sortzupflanzen, als ein großes Naturzgest anzuerkennen." "Die Stetigkeit der Gattungen im wesentlichen bürzt uns de für, daß die biologische Reihe immer aus scharf geschiedenen, durch unübersteigliche Schranken von einander getrennten Lypen bestehen wirb" (III. 566 ss. 1394)).

48. Eminent antireligiöser Charakter ber Comte'schen Biologie. — Nach bem Gefagten bars es uns nicht Wunder nehmen, wenn Comte
bieser seiner "wissenschaftlichen Biologie" eine ganz besondere Bedeutung für
"die endgiltige Emancipation ber menschlichen Vernunft" bellegt.
Zedes positive Studium, führt er aus, zerstört die theologischen Vorstellungen. Es zeigt, daß die Begebenheiten der Welt nicht vom übernatürlichen Willen,
sondern von natürlichen Gefehen bestimmt werden. Es bringt dies auf zweisachem Wege zum Bewußtsein: 1) durch die Vorherberechnung der Phänomene;
2) durch die Macht, welche es dem Menschen gibt, dieselben nach seinem Willen

<sup>1 3</sup>m Catéchisme positiviste schreibt Comte über benfelben Pintt: "Alle Anftrengungen ber Materialisten, burch Uebertreibung bes Ginflusses ber leblosen Umgebung auf bie organisirten Wesen bie vitale Spontaneität zu läugnen, haben nur bazu geführt, biese Art von Untersuchungen als eben so eitel als mußig zu bist kebitten. Dieselbe bleibt fortan ben unwissenschaftlichen Geistern überlassen. Obeschaften.

gu lenten. Die Borberberednung ift um fo ficherer, je einfacher bie Phanomene find; bie Macht, auf biefelben einzumirten, um fo größer, je complicirter fie merben. Co untergrabt jebe positive Biffenschaft in ihrer Art bie theologifche Philosophie.

Die positive Aftronomie fturgt bie Borftellungen von Enbursachen und boberen Willen um, indem fle zeigt, bag alle Ericheinungen am Simmel von ber Schwertraft herrühren (III. 453 ff. [315]). Die himmel verfunden nicht mehr ben Ruhm Gottes, fonbern höchftens noch ben Replers, Remtons und berer, welche bie aftronomische Wiffenschaft forberten (II. 36 [25]). Bhyfit, obgleich noch nicht völlig positiv geworben, wie die Aftronomie (II. 391 [268]), beseitigt baburch, baß fie bem Menschen bie Macht verleiht, bie Ratur zu beherrichen (z. B. im Blibableiter), bie Borftellung, als ob bie Phanomene burch übernatürliche Willen herporgebracht würben (II. 425 ff. [292]). Die Chemie gerftort bie theologifden Borftellungen von "abfoluter Schopfung und Bernichtung" (vielleicht wollte er fagen : von Befensvermanblung, wie fie im peripatetifchen Suftem gelehrt wirb) baburch, bag fie burch ihre Unalufen bas fundamentale Brincip ber Unveranderlichkeit und Ungerftorbarkeit ber Materie und bie mefentliche Gleichartigfeit ber "organischen mit ber anorganischen Materie" barthut (III. 68 f. 1481).

Die (positive) Biologie gerftort icon burch ihre anatomifchen und physiologischen Untersuchungen, welche alle barauf abzielen, bie Lebensvorgange ausschlieflich aus ber Wechselwirfung von Organismus und außeren Lebensbebingungen zu erklaren, fomohl bie "theologischen Fictionen" (bas Spiel überirbifcher Ginwirtungen), als auch bie "metaphpfifchen Entitäten", Geele u. f. m. Sie greift bie alte Philosophie auf bem Bebiete an, auf welchem fie fich am ficherften fühlte. Gie mirft bie "ebenfo unvernunftige, als unfruchtbare teleo-Logifche Unichanung", "bie Bafis aller religiofen Sufteme" (II. 36 [25]) auf bem Gebiete über ben Saufen, in welchem fie bie tiefften Burgeln hatte (III. 455 ff. [316]).

# c. Comte über "fociale Phyfik" oder Sociologie.

#### I. Methode und Gintheilung berfelben.

49. Die Sociologie wird einerseits von ben biologischen Befeten beherricht, ift aber andererseits boch nicht ein bloges Corollar ber Biologie, jonbern eine felbständige Biffenschaft, in welcher bie ihr eigene "hiftorische Methobe" vorherrichen muß (IV. 450 ff. [322]). Die hiftorische Methobe vergleicht bie verschiebenen Buftanbe ber gangen Menfchheit in ihrer Aufeinanberfolge, nach ihrem hiftorifden Bufammenhange; fie betrachtet bie menfchliche Entwicklung im großen Bangen, um baraus bas einzelne beffer gu verfteben. Die burch biefe Methobe entbecten Gefebe ber focialen Aufeinanber: folge muffen aber immer an bie positive Theorie ber menschlichen Natur, welche bie Biologie liefert, angefnüpft merben (IV. 466 [334]). In biefer hiftorifden Methobe liegt bie einzige Grundlage ber Politit, fomohl hinfichtlich ihres Syftems, als hinfichtlich ihrer Logit (IV. 450 [322]). Außer ber hiftorifden Methobe kommen auch mehr ober weniger bie Methoben ber vorhergehenden Wissensteinen und mehr ober wenigten bei Methoben ber vorhergehenden Bissensteinen in Anwendung. — Man ist so weit gegangen, den socialen Beobachtungen alle wahre Gewißheit abzustreiten oder wenigstens dem menschlichen Zeugniß wissenschaftliche Beweisktaft abzusprechen. Indes ist des sie bei sohnen in der Menden welches nur vom Berlangen, die Glaubwürdigseit der Wissel zu beseitigen, eingegeben ist. Aus Wissenschaftlichen müssen sie blaubwürdigseit der Wissenschaftlichen zugenehmenschliches Zeugniß stücken, das en unmöglich ist, daß der einzelne Geselchte sämmtliche Beobachtungen, auf die er sich stüten muß, selbst vornehme. Das Object der Sociologie gestattet allerdings nicht eine so große Präckson, wie die Objecte der übrigen Wissenschaftlichen, aber eine nicht minder große Gewißheit (IV. 413 ff. [296]). — Die Sociologie zerfällt in die sociale Statit und die Ociale Opnamit. Die sociale Statit ist die positive Theorie der Orbnung oder Harmonie der Existenzbeingungen der menschlichen Gesellschaft, die sociale Opnamit die positive Theorie des socialen Fortschritz (IV. 318 ff. [230]).

## II. "Sociale Statif".

Das mahre phitosophische Princip ber statischen Gesethe bes socialen Organismus besteht im "naturnothwendigen allgemeinen Consensus, welcher alle Phanomene lebender Körper tennzeichnet und im höchsten Grade im socialen Leben hervortritt". Die sociale Statist oder "Anatomie" hat demnach sowohl dos experimentelle, als das rationelle Studium der gegenseitigen Einwirkungen und Rückwirkungen der verschiedenen Factoren oder Elemente des socialen Systems zum Gegenstande (IV. 324 [235]). Die allgemeinen Bebingungen der socialen Gistenz müssen der Reise nach in ihrer Beziehung zum Individuum, zur Familie und zur Gesellschaft betrachtet werden (IV. 539 [384]).

50. Individuum. — In Bezug auf das Individuum braucht die Sociabilität ober ber gesellige Sinn, nachdem Gall seine Theorie des Gehirns aufgestellt, nicht mehr eigens bewiesen zu werden. Obgleich auch im Menschen, welcher "das erste Thier" ift, die affectiven Tähigteiten über die intellectuellen, die rohen, egoistischen Triebe über die ebleren geselligen start vorherrschen, so ist doch mit der sortschreitenden Civilisation die intellectuelle Thätigkeit und damit auch das natürliche Wohlwollen im Steigen begriffen (IV. 543 ff. [387]). Die geselligen Triebe befördern auch das individuelle Glück, wie andererseits das sociale Leben den personsiden Instincten beständige Anregung und naturgemäße Regelung verdankt (IV. 557 f. [397]).

51. Die Familie —, nicht das Individuum, bildet übrigens die sociale Einheit (IV. 559 [308]). Sie ist das Bindeglied zwischen Individuum und Species oder Gesculschaft. In ihr lernt der Mensch für andere zu leben, indem er seinen stärsten Instincten folgt (IV. 560). Was das Verhältnis von Mann und Frau angeht, so sieht die Frau dem Manne geistig nach (IV. 571 [406]), übertrifft ihn aber durch Sympathie und Sociabilität (IV. 573 [408]). Dem Manne gebührt daher der Vorrang, während der Frau ein moderirender Einfluß zusteht (IV. 574). Beim Verhältniß der Eltern zu den Kindern tritt die Unterordnung der Alter in Geltung (IV. 575 [409]). Das Familienleben bleibt immerwährend die Schule und das Vorbild des socialen

Lebens (IV. 577 [410]). Die Familie ift ein Berband viel innigerer Natur, als bie fociale Bereinigung (IV. 590 [419]). Im Familienleben muß ber Mensch bie volle und freie Entfaltung seiner socialen Affectionen suchen (IV. 591 [420]). Für bas Gefühl ift bie Concentration ebenso nothwendig, wie bie Ber-

allgemeinerung für bas Denten (IV. 592 [420]).

52. Die Gefellicaft. Regierung; geiftliche Gewalt; Autorität; Moral. - Im focialen Berbande herricht bas Brincip bes Busammenwirkens vor (IV. 592 [421]), obwohl auch ber sympathische Inftinct, welcher bas Familienleben beherricht, forbernd mitmirtt (IV. 594 [422]). Diefes Bufammenwirken muß fich auf alle Zweige menschlicher Thatigkeit erftreden (IV. 598 [425]). Durch biefes Busammenwirten erhalt jebe Familie bas Befühl ber Abhangigfeit von allen anberen, jugleich auch ihrer eigenen Bebeutung, fie gewinnt bas Bewußtsein, ein öffentliches Umt zu verwalten (IV. 599 [426]). Das Bufammenwirken forbert eine Regierung, beren Aufgabe es ift, ber verbangnigvollen Reigung gur Berfplitterung ber Ibeen, Gefühle und Intereffen nach Rraften zu fteuern (IV. 605 [430]). Die Regierung ift bie nothwendige Reaction ber Befammtheit gegen die Theile; biefelbe muß ohne Unterlaß ben Bebanten ber Befammtheit und bie Solibaritat ber Befinnung lebenbig erhalten (IV. 606). Die Einwirkung ber Regierung barf nicht bloß materieller, fie muß vorzüglich geiftiger und moralischer Ratur fein. muß neben ber weltlichen auch eine geiftliche Bewalt bestehen (IV. 607 [431]).

Die Regierung muß mehr und mehr aus bem Schofe ber Befellichaft hervorgeben (IV. 610 [433]). Die Autorität entsteht nach ber positiven Theorie aus bem gemeinsamen Rusammenwirken (IV. 338 [244]), nicht bas Bufammenwirken aus ber Autorität. Das Sauptgefet biefer fpontanen gefell: Schaftlichen Unterordnung befteht barin, bag bie verschiebenen Arten ber befonberen Thatigkeiten fich von felbft ber Leitung ber allgemeineren unterftellen (IV. 611 [434]). Diese sociale Unterordnung, welche zugleich bie politische bedingt, ift die Bafis aller Regierung (IV. 613 [435]). Die individuellen Dispositionen, welche bie politische Unterordnung forbern, find einerseits ber Drang jum Berrichen, welcher ber geiftigen und moralifchen Ueberlegenheit innewohnt, andererseits wieber bie bem Menschen eigene Reigung, fich vor geistiger Ueberlegenheit zu beugen (IV. 616 f. [437 f.]). Bei fteigenber Civili= fation bilbet fich bie moralische und geiftige Ungleichheit und bamit auch bie Spontaneität ber politischen Unterordnung immer mehr aus (IV. 614 [436]).

Um bie fociale Statit in ihren brei Orbnungen nochmals turg gufammengufaffen, fo tennzeichnet fich bas individuelle Leben besonders burch bas Bors wiegen ber perfonlichen Inftincte, bas Familienleben burch bie fympathischen Inflincte, bas fociale Leben burch bie fpecielle Entwicklung intellectueller Ginfluffe. Diefe brei innig untereinander verbundenen Stufen menfclicher Eris fteng bilben auch bie Borbebingung fur bie rationelle Gintheilung ber all: gemeinen Moral in bie perfonliche, bie fich auf Erhaltung bes Indivis buums bezieht (Sygiene), bie hausliche, welche bas Egoistische ber Sympathie unterordnet, und ber focialen, welche alle unfere Reigungen mit Rudficht auf bie Allgemeinheit regelt, lettere zwei als "Altruismus" (IV. 619 [440]).

## III. "Sociale Dynamit". Die Gefdichtsphilosophie Comte's.

53. Allgemeine Grundgefete ber menfclichen Entwick Inng. - Die fociale Dynamit beschäftigt fich mit ber ftufenweifen Entwicklung ber Menschheit (IV. 364 [262]). Jeber sociale Buftanb ift als bas nothwendige Resultat bes vorausgebenden und die Borbedingung jum nachfolgenben aufzufaffen (IV. 365 [263]). Die fociale Bewegung unterliegt unabanberlichen Naturgefeten, melde alle hoheren Billen ausichließen (IV. 371 [267]). Je größer ber gefellichaftliche Organismus ift und je mehr bie Civilifation forischreitet, befto mehr verschwinden bie gufälligen Einfluffe, besto flarer treten bie Gefete hervor (IV. 376 [271]). Die Denfchbeit tommt in ihren hauptfachlichften Bermogen in phyfifcher, moralifcher, geiftiger und politischer Sinficht nothwendig zu immer vollständigerer Entfaltung (IV. 380 f. [273 f.]). Mit ber fteigenben Gultur vervolltommnen fich bie Grundfähigkeiten bes Menichen. Die Entwicklung ber Denfchheit nimmt in jeber Beit jenen Grab von Bolltommenheit an, welchen bie jeweilige Entwidlungsftufe und bie ihr entfprechenben äußeren Umftanbe geftatten (IV. 387 [279]). Auch in ber socialen Dynamit ift alles relativ zu faffen (IV. 388 [279]).

Eine spstematische Resormation ber Menscheit muß sich bem natürlichen Entwicklungsgange anpassen (IV. 394 [283]). Die naturgemäße Entwicklung kann wohl burch verständige Einwirkung gesörbert und beschleunigt werden; es kann aber keine Suse übersprungen werden (IV. 396, 403 [285, 290]). Die Boraussicht ist die wahre Quelle bes erfolgreichen Einwirkens auch auf socialem Gebiete (IV. 404 [291]). Bu bemerken ist serner, daß die Civilisation nicht gerablinig, sondern in oscillatorischer Bewegung mit einem Bewegungsmittelpunkt sortschreitet (IV. 406 [292]). Die neue sociale Wissenschungs son ungeschaft, die ganze Masse der menschlichen Species zu einer alle Orte und Zeiten umsassend socialen Einheit verbinden, deren Organe zur Entwicklung der Menschheit nitarbeiten. Diese Aufsasing ist auch die rationelle Grundlage der positiven Moral (IV. 408 [293]).

Der Fortschritt ber menschlichen Entwicklung offenbart sich barin, baß bie harakteristischen Sigenschaften ber Menschheit benen ber Ehierbeit gegenüber immer mehr in ben Vorbergrund treten (IV. 62342). Die intellectuellen Fähigkeiten und socialen Affectionen vervollkomman ich (IV. 626 [-444]). Die Geschichte ber Geschlicht wird durch die Geschichte des Menschengeistes und insbesondere der Philosophie beherrscht (IV. 649. 650 [459]). Abgesehn von mehr besonderen Factoren, wie Klima, Rassen, m. n. n., wird die Entwicklung der Menschheit beschen, wie Klima, Rassen, f. w., wird die Entwicklung der Menschheit beschen durch den den Wenschen angeborenen Thätigkeitstrieb (IV. 633 [449]), die kurze Lebensdauer (IV. 635 [450]) — "der sociale Fortschritt ruhr wesentlich auf dem Tode", auf der schiellen Absössung der auseinandersolgenden Generationen — und den natürzlichen Bewölkerungszuwachs (IV. 644 [454]).

Das mahre miffenichaftliche Princip ber focialen Dynamit liegt in bem icon oben ermahnten "Befet von ben brei Stabien", bem theologischen,

metaphpfifchen und positiven (IV. 653 ff. [463]). Es ift jeboch zu bemerten. bag bie brei Stabien in verschiebenen intellectuellen Rategorien nebeneinanber bestehen konnen und thatfachlich nebeneinander bestehen (V. 26 [22]). Gang rein hat auch bas theologische Stabium nie bestanden, indem man bie allereinfachften, gewöhnlichften Ericheinungen ftets natürlich, positiv ertlärte (IV. 694 [491]). Der Bang ber materiellen Entwicklung ift nothwendiger: weise ein paralleler. Wie in geistiger Sinsicht bie Entwicklung vom theo: logischen zum positiven Buftanbe ftattfindet, fo in materieller ber Uebergang vom triegerifchen jum inbuftriellen Beifte (IV. 713 [504]). Dem metaphysischen Uebergangsftabium entspricht bas Regiment ber Rechtsgelehrten (IV. 723 [510]). Bei bem ursprünglichen Biberwillen bes Menichen gegen Arbeit mar ber Rrieg mit ber Stlaverei, welche auf bem= felben beruhte, aufangs bie nächstliegenbe Urt, fich ben Lebengunterhalt zu verfcaffen (IV. 715 [506]). - Wie ber inbivibuelle Organismus, fo ift auch ber collective einem unvermeiblichen folieflichen Berfall unterworfen (VI. 849 [732]).

Im Lichte bieses Entwicklungsgesetes und zu bem Zwecke, basselbe zu begründen, burchgeht nun Comte bie vergangene Geschichte ber Menschheit und gibt Andeutungen für die Zukunft. Dabei beschränkt er sich aber auf die abendländischen Bölker (V. 3 17).

## a. "Theologifches Stadium".

54. Charafteriftit besfelben im allgemeinen. - Das theo: logische Stadium, in welchem bie Ginbilbungsfraft vorherricht, ift nothwendig bas ursprüngliche (IV. 660 ff. [467]). Dies hat seinen Grund sowohl in ber Ratur bes menschlichen Beiftes, als auch in moralischen und focialen Befichtspuntten (IV. 670 [474]). Der menschliche Beift befindet fich von Aufang an in einem circulus vitiosus, aus bem tein Musmeg möglich fcheint. Denn einerfeits tann er ohne Beobachtungen ju feinen Ibeen tommen; andererfeits ift wieber regelrechte Beobachtung ohne einen leitenben Gebanten, eine Theorie nicht moglich. Da vermag einzig bie theologische Philosophie, indem fie mit ihren geheimnigvollen Bebilben bie findliche Reugier ber ermachenben Bernunft anregt, ben Beift aus feiner Lethargie aufzurütteln (IV. 667 [472]). In moralifder Sinficht mar bie theologische Philosophie im Unfang ber menich: lichen Entwidlung nothwendig, weil fie allein mit ihren Mufionen, vermöge welcher ber Menich burch bas Gebet mit Silfe höherer Befen eine unbeschränkte Macht über bie außere Belt zu haben glaubte, ben Muth und bie Thatfraft bes Menschen aufrecht zu erhalten vermochte (IV. 670 [474]). In socialer Sinficht mar bie theologische Philosophie noch nothwendiger. Denn fie allein vermochte im Aufange ber menfclichen Entwidlung jene binlangliche Ginbeit und Gemeinschaft ber Anschauungen ju begrunden, ohne welche fein geselliges Busammenleben möglich ift (IV. 678 [480]). Das theologische Stabium ger= fällt in brei große Berioben, in bie bes Fetischbienftes ober "Fetischismus", bes Bolutheismus und bes Monotheismus.

### 1. Comte über Retifcismus und Bolytheismus.

55. Fetischismus. - Das theologische Stadium beginnt naturnothwendig mit bem Fetifchismus (V. 30 ff. [25]). Der Fetifchismus, welcher alle außeren Rorper, fowohl bie natürlichen als bie fünftlichen, als belebt auf: faßt, ift bie urfprungliche, bie reinfte und intenfivfte (V. 50 [39]) Phafe ber theologischen Philosophie. Diefer robe Anfang speculativer Thatigkeit finbet fich icon bei ben boberen Thieren (V. 36 [29]). Alle theologischen Syfteme haben ben Fetifchismus gur Grundlage. Der moberne Bantheismus in Deutschland ift nichts anberes, als ein verallgemeinerter, in Guftem gebrachter Fetischismus (V. 41 [33]). Die civilisatorische Bebeutung bes Fetis ichismus liegt namentlich barin, bag berfelbe gur erften Unregung ber geiftigen Thatigfeit unentbehrlich ift. Indes ift ber Fetischismus baburch, bag er ber Ertenntnig ber Naturgesebe im Bege fteht, ber weitern Entwicklung hinderlich (V. 63 [48]). Mittels ber Aftrolatrie geht berfelbe allmählich in ben Poly= theismus über (V. 87 [65]). Diefer lebergang ift ber erfte Schritt gum Bei bemfelben mirtt fcon ber meta-Geist ber Beobachtung (V. 98 [72]). phistige Beift ber Berallgemeinerung und Abstraction mit, welcher, wenn er auch die Theologie einstweilen beibehalt, ihre Grundlagen untergrabt (V. 107 ff. [78]).

56. Polytheismus. - Der Bolytheismus ift feiner Dauer nach bie hauptform bes theologischen Stadiums (V. 115 [84]). Derfelbe fteht civili= satorisch höher, als ber Ketischismus. Er begunstigt icon febr ben Aufschwung ber Wiffenschaft, Runft und Industrie (V. 124 [90]). Durch bie Annahme eines Fatums leistet er ber Vorstellung von unabanderlichen Naturgeseben Vorichub; burch bie Reducirung ber übernatürlichen Agentien auf immer wenigere gibt er bie Phanomene fur Subsumirung unter bie Naturgefete immer mehr frei (V. 126 [92]). Selbst seine abergläubischen Beobachtungen (bes Bogelfluges u. f. m.) forbern bie Wiffenschaft, inbem fie ben Beift ber Beobachtung ausbilben (V. 132 [95]). Die Runft forberte ber Bolytheismus hauptfachlich baburch, daß er ber Einbildungsfraft für ihre schöpferische Thätigkeit meiten Spielraum gemahrte (V. 143 ff. [103]). Inbuftrieller Entwicklung mar ber Polytheismus icon baburch forberlich, bag er bie fetifciftifche Scheu, womit ber Menfc bie Dinge außer fich betrachtete, beseitigte und fo bem Menichen zur Groberung ber außern Welt bie Bahn öffnete (V. 162 [116]).

Im Polytheismus tamen auch die politischen Gewalten, beren erste Ansange schon im Fetischsmus hervortreten (V. 53 [41 st.]), zur Entsaltung. Militärische Tüchtigkeit, Kraft und Schlauheit bedingten in jener Zeit, wo Krieg und Jagd die Hauptbeschäftigungen waren, die praktische oder weltliche Gewalt; die Weisheit des Alters, unterstützt vom Einstuß der Frau, durch naturgemäße Ausbehnung des patriarchalischen Regimentes die theoretische oder geistliche Gewalt (V. 170 [122]). Durch die Reducirung der Götter wurde die Priestergewalt, welche für die civilisatorische Ausgade der Götter gischen Philosophie von größter Bedeutung ist (V. 53 [41]), concentrirt und gestärtt (V. 160 [121]). Sharakteristisch für die polytheistische Periode

ist die Einrichtung der Sklaverei und die Bermischung der geistlichen und weltlichen Gewalt (V. 186 ff. [133]). Der Fetischismus verträgt wegen seiner Wildheit keine Sklaverei. Der Fetischiener macht den Besiegten nieder. Der Monotheismus verabscheut die in der Sklaverei liegende Degradation des Mitmenschen. Der Polytheismus hingegen bietet den für die Sklaverei geeigneten Boden (V. 194 [139]). Die Bermischung der Gewalten war hauptsächlich eine Folge des militärischen Geises sener Periode. Denn dieser strebt nach Centralisation (V. 200 [143]). Die Sklaverei und die Bermengung der Gewalten sind die Ursachen, warum die polytheistische Periode viel niedriger steht, als die monotheistlische (V. 207 ff. [148]).

Der Polytheismus erscheint in brei Hauptformen. Die erste bieser Formen ist ber ägyptische, theotratische, bie zweite ber griechische, geistige, bie britte ber römische, sociale Polytheismus (V. 224. 265 [160. 188]). Im theotratischen Polytheismus, in welchem bie Priesterlasse vorherrscht, tritt bas Kastenwesen auf (ebb.). Die Erblichteit von Berussaten ist bie naturgemäßeste Regelung ber socialen Functionen (V. 229 [163]). Dieselbe wird aber balb weiterem Fortschrift sinderlich (V. 236 [168]). Da tritt ber militärische Polytheismus ein, welcher jedoch in Griechenland nicht, wie in Rom, die Thattrast ber hervorragenbsten Männer absorbirte (V. 249 [177]). Der progressus griechische Folytheismus siegte über den stationären ägyptischen (V. 259 [184]). Der positive, wissenschaftliche Geist zeigt sich zumächst in der Behandlung der Mathematit (V. 253 [179]), aber auch schon in der Philosophie des großen Aristoteles (V. 259 [184]). Zedoch war die Zeit noch nicht sür den Positivismus eis.

57. Rach ber folgenschweren Scheibung ber Philosophie in Ratur= unb Moralphilosophie ftrebte bie griechifch-alexandrinifche Philosophie immer mehr nach Ginfluß (V. 260 [185]) auf die Regierung ber Menschheit. Sie mirtte jeboch pormiegend auflofenb. Gie befchleunigte ben Berfall bes Bolutheismus und bereitete ben Anbruch bes Monotheismus vor (ebb.). Der romifche Boly: theismus ging ichon balb vom theofratischen Regiment (unter ben Ronigen) jum militarifchen über (V. 269 [190]). Die romifche Ration, gur Beltherr: fchaft geboren, mar bem metaphyfifchen Begante ber Griechen abholb (V. 282 Die Mifchung bes römischen und griechischen Befens brachte ben Monotheismus zur Berrichaft und führte bie von ber meltlichen unabhangige geiftliche Gemalt herbei (V. 284 f. [201 f.]). Diefe geiftliche Gemalt erfüllte einerfeits ben Traum ber griechifden Philosophen von geiftiger Beherrichung ber Welt, anbererfeits ben Bunfc ber Romer nach Beibehaltung ber Beltherrichaft, soweit beibes mit ber (noch immer theologischen) Entwid: lungeftufe ber Menschheit und ben Umftanben vereinbar mar (ebb.). Der Unflog zu biefer Ummalzung ging naturgemäß von ber jubifchen Theofratie, einem Ableger ber agpptischen, aus, in welcher bie monotheistische geiftliche Gewalt bereits Burgel geschlagen hatte (V. 290 [205]). Die Revolution, welche ben Uebergang vom Bolytheismus jum Monotheismus bewirkte, war bis auf biejenige unferer Epoche bie größte, welche bie Menschheit fab (V. 285 [2021).

2. Comte über Monotheismus: Ratholifde Rirde und Mittelalter.

58. Die Organisation ber tatholischen Rirche ein Meifterwert. - Das monotheistische Regiment tommt in feinen charatteriftischen Eigenschaften ausschlieglich im mahren Ratholicismus, welcher mit Recht die Bezeichnung "romifcher" tragt, jum Ausbrudt. Und zwar beruht feine fociale Rraft por allem auf feiner politischen Gestaltung (V. 298 [212]). Der utopischen geistigen Berrichaft gegenüber, welche bie griechischen Philosophen nach Aristoteles anstrebten (V. 303 ff. [215]), lofte ber Ratholicismus im Mittelalter in bewunderungswürdiger Beife bas politifche Problem vom Berhältniß ber zwei Bewalten, ber geiftlichen und ber weltlichen (V. 321 ff. [228]). Die Gefellschaftsordnung bes tatholischen Syftems im Mittelalter im großen Bangen ift bisher bas größte politifche Meifter: mert menschlicher Beisheit (V. 326 [231]). Da ift bie Aufgabe unb bas gegenseitige Berhaltnif ber beiben Bewalten richtig erfannt. ber geiftlichen Bewalt ift bie Ergiebung mit bem leitenben geiftigen Ginfluß, ber fich naturgemäß an biefelbe fnupft, Aufgabe ber weltlichen Gewalt bie Action. Jebe ber beiben Bemalten muß in ihrem Gebiete fouveran fein (V. 331 [235]). Man hat die tatholische Rirche ungerechterweise ber Usurpation angeflagt; biefelbe fonnte im Gegentheil felbft gur Beit ihres größten Glanges bie ihr gutommenbe Freiheit gur Entfaltung ihres erzieherifchen Ginfluffes nie vollständig erlangen (V. 333 [236]). Unter bem rein moralischen Ginfluß ber geiftlichen Gewalt gewann bie Politit einen hohen Grab von Beisbeit, Bernunftigfeit und Dacht. Die Riedrigen murben gehoben, bie Dlade tigen im Baume gehalten (V. 336 [238]). Auch fur bie internationale Orbnung ift bie geiftliche Gewalt wegen ihrer Fähigfeit, Die verschiebenen Nationen untereinander zu verknüpfen, von hober Bedeutung (V. 340 [240]).

Um die politische Würdigung des katholischen Systems zu vervollständigen, ist es nothwendig, seine hauptsächlichten Gegenthimlichkeiten im einzelnen ins Auge zu sassen Vranischen der ber igenthümlichen Organisation der katholischen hierarchie sind die Declamationen der Vrotestanten und der Deisen dagegen recht unvernünstig. Jur katholischen Hierarchie, die auf persönliches intellectuelles und moralisches Berdienst gegründet war, hatten alle Fähigen Zutritt (V. 345 [244]). — Der Clerus vereinigte in sich alle Bildung damaliger Zeit [V. 349 [247]). Die Mönchsorden, diese gestige Millz, waren die Stätten, von welchen die hauptsächsichten hristlichen Schöpfungen ausgingen (V. 347 [246]). Auch die Concentration der gestlichen Gewalt in der päpftlichen Unfehlbarteit, welche man dem Katholicismus so sehr vorwirt, "war, abgesehen von seiner augenscheinlichen Nothwendigteit sür das theologische System, ein sehr großer intellectueller und socialer Fortschritt" (V. 353 [250]). Andere hochwichtige Einrichtungen des

<sup>1</sup> Mehnlich, wie Conte, sehen befanntlich auch andere unabhängige afatholische Denfer, wie 3. B. Eb. von hartmann und B. S. Mallod, im Ratholiciomus "ben mahren Bertreter bes hiftorifchen Christenthums" und in ber papillichen Unfehl-

Katholicismus sind noch ber Edlibat (V. 356 [252]) und bie zeitliche Herrschaft bes Bapstes, welch lettere eine unbedingte Rothwendigkeit ist (V. 360 [354]).

59. Die Thätigkeit ber katholischen Kirche im Mittelalter in intellectueller wie in moralischer hinficht bewunderungswürdig. — In Bezug auf die dynamischen, d. h. sene Eigenthümlichkeiten des mittelalterlichen Systems, welche auf die Bollbringung feiner socialen Aufgabe sich beziehen, ift die erzieherische Tächtigkeit der Kirche hervorzuheben. Der Katholicismus hat ein System allgemeiner, sowohl intellectueller als insbesondere moralischer Erziehung begründet, welche sich auf alle Klassen der europäischen Bevölkerung ausdehnte (V. 365 [258]). Die gewöhnlichen Katechismen bilden Meisterwerke der damals gangdaren theologischen Philosophie (V. 368 [260]). Unermüblich sörberte die Kirche auf jede mögliche Weise den Bollsunterricht. Die entgegengesethe Anklage gegen die Kirche ist im höchsten Grade unvernünstig und ungerecht (V. 370 [261]). Auch die Beichte sörberte in bewunderungswürdiger Weise den erziehenden Einstuß der Kirche (V. 372 [263]).

In bogmatischer hinsicht war die strenge Pflicht zu glauben für das Ofsenbarungssystem nothwendig. Auch alle Glaubenssäße im einzelnen, wie die Lehre von der Erbsünde, der Gottheit Ehristi und der wirklichen Gegenwart hatten ihre Bedeutung (V. 375 st. [265]). In zeitlicher Beziehung verwandelte sich das straffe militärische System der Römer insolge der großen Ausbehnung des römischen Reiches und der wachsenden Schwäche desselben in das losere Feudalsystem (V. 393 [277]). Die Kriege nahmen einen befensiven Charakter an (V. 402 [284]). Die großen Reiche lösten sich in viele Keine auf (V. 404 [285]). Die Staverei verwandelte sich in Hörigkeit (V. 396. 407 [280. 287]). Das Mitterthum ersand (V. 408 [288]). Das mittärische Leben ging allmählich in das industrielse über (V. 411 [290]).

In Hinsicht auf die Moral berufte die umgestaltende Kraft b.s Katholicismus hauptsächlich auf seiner socialen Organisation, nicht so sehr auf seiner Lehre (V. 418 f. [294]), oder auf seiner "Fähigkeit, als das regelvechte Organ der gemeinsamen Anschauungen aufzutreten" (V. 426 [300]). Der Katholicismus verlieh der Woral die sociale Suprematic (V. 427). Er vervollsommnete alle wesenlichen Zweige der Woral (V. 435 [306]), sowohl die persönliche, als die Familiens (V. 439 [309]) und die sociale Woral (V. 445 [313]). In letztere Hinsicht regelte er den Patriotismus und die internationalen Verhältnisse. Er milderte die socialen ledelstände, welchen gegenschaft

barfeit "bie folgerichtige Spite bes katholifchen Princips", "bie längsigeforderte Krönung für die Glaubenseinheit des Katholicismus". Bgl. Ed. von hartmann, Die Selbstgersehung des Christenthums. Berlin 1874. S. X und 7. 8. — Mallock, Is life worth living? 11th Chapter etc. etc.

Der Uniftand, daß Comte icon im Jahre 1841 in diefer Beise von der Unschlarkeit spricht, ift ein neuer Beweis dafür, wie grundlos und unverfiändig das liberale Geschrei war, daß die Unschlarkeit des Papsies ein neues Dogma sei, das man vor 1870 nicht gekannt habe.

über sich alle moberne Philanthropie als ohnmächtig erweist. Er bezog in die sociale Solibarität burch seine Heiligsprechungen, welche an Stelle ber Apotheosen traten, auch die verschiebenen Zeiten ein. Der Positivismus würbe biese Gedächnißseiern nur weiter, z. B. auf Homer, Aristoteles u. f. w. ausbehnen (V. 448 | 316]).

In intellectueller Sinficht bat "eine eitle metaphofische Rritit, beren erftes Organ ber Protestantismus mar, fo unverftanbig biefe bentmurbigen Beiten als finftere bezeichnet" (V. 451, 470 [317, 331]). Diefe Thorheit wird ichon baburch miberlegt, bag ber gange geiftige, philofophifche, miffenschaftliche, afthetifche und felbft induftrielle Aufschwung querft in Stalien, im Centrum bes Ratholicismus, und gur Blutezeit besselben ftattfanb (V. 452). Der Ratholicismus übte fomobl auf Philosophie, als auf Erfahrungswiffenschaften, Aefthetit und Induftrie einen fehr beilfamen Ginfluß aus (V. 457 ff. [321]). Doch hatte berfelbe bei allebem nur bie Aufgabe, unter bem theologischen Regiment bie Glemente bes positiven vorzubereiten (V. 474 [333]). Der Reim zur Auflosung bes theologischen Stadiums mar fcon por bem Entstehen bes Ratholicismus burch bie bereits ermabnte Scheibung ber Philosophie in Nature und Moralphilosophie gelegt (V. 476 [334]). Der Antagonismus beiber, bie feinbselige Saltung ber Naturmiffenschaften, untergrub bas monotheistische Guftem. Auch bas Feubalfustem ift feiner Ratur nach nur ein liebergangszustand (V. 484 [340]).

## β. "Eritifches oder metaphnfifches Stadium".

Der Uebergang vom theologischen Stadium zum positiven ist durch das kritische ober metaphysische Stadium bezeichnet. In diesem Stadium gehen Austölung und Neugestaltung nebeneinander her. Der Marheit wegen mussen aber beibe gesondert ins Auge gesaft werden (V. 496 ff. [346 ff.]).

Der Proces ber Auslösung — biese größte "geistigesociale Revolution", die sich je vollzog (V. 498 [350]) — begann schon im Ansang bes 14. Jahrhunderts (V. 509 [358]). Derselbe zerfällt in zwei Hauptperioben:

# 1. Beriobe ber innerfirchlichen Rampfe (im 14. und 15. Jahrhundert).

In dieser Periode ist die kritische Bewegung wirksam, ohne sich ihrer bewußt, ohne in ein System gebracht zu sein (V. 115 [362]). Der Reim zu berselben lag in der Natur des katholischen Systems selbst. Die Theilung der Gewalten brachte auch deren Antagonismus mit sich. Der Monotheismus, welcher selbständige Forschung zuließ und zum Denken anregte, ermöglichte auch das Auftauchen von Häresien (V. 518. 536 [364. 377]) u. s. w.

2. Periobe ber offenen fuftematifchen Muflehnung (vom 16. Jahrhundert an): Protestantismus und Deismus.

In ber zweiten Beriobe wird bie bereits thatsachlich vorhandene Auflehnung in ein System gebracht. Es wird die negative, revolutionare Philosophie begründet. Diese Beriode hat zwei Hauptphasen: ben Protes stantismus und ben Deismus (V. 542 [381]).

60. Charatter und Träger ber revolutionaren Bewegung. -Der hauptfächlichfte politische Charafter ber gangen Beriobe ift bie Abforption ber geiftlichen burch bie weltliche Gewalt (V. 549 [386]). Die Organe ber fritifchen Strömung find bie Detaphyfiter und bie Rechtsgelehrten, von benen bie erften bas geiftige, bie zweiten bas weltliche Element bilben (V. 550 [386]). Die Corporation ber Metaphofiter umfaßt bie Profesoren und bie einfachen Literaten, bie ber Juriften bie Richter und bie Abvolaten (V. 551 [387]). Die Scholaftit (bl. Thomas) mar, fo fagt Comte von feinem Stanb: puntt aus, bas erfte allgemeine Agens ber Auflofung ber theologischen Philofophie und Politit (V. 554. 698 [389. 490]). Der Juriftenftand ging aus bem Feubalmefen hervor und gerieth, ba er meift im Dienfte ber firchenfeinb: lichen weltlichen Gewalt ftanb, felbft in eine gegen bie Rirche feinbfelige Stellung (V. 557 [391]). Die Beit ber porprotestantischen Bersetzung ber mittelalterlichen Orbnung gerfällt in bie Beriobe ber gemeinsamen Rampfe ber Ronige gegen bie europäische Autorität ber Papfte und in bie Periobe ber Auflehnungen ber nationalen Rirche gegen bie romische Suprematie (V. 567 [398]). Die Ronige und Mitglieber bes nationalclerus mertten hierbei, turgfichtig genug, nicht, baß fie bamit auch fich felbft ichabeten (V. 569 [400]).

61. Die protestantifde Phafe. - Der Brotestantismus hat es barauf abgefeben, "im Ramen bes Chriftenthums felbft bas bemunberungsmurbige Syftem ber tatholifden Sierardie gu vernichten, meldes boch bie mahre, fociale Bermirtlichung besfelben mar". Er zerftorte von Grund aus bie unentbehrlichften Bebingungen feiner gefellschaftlichen Erifteng (V. 543 [381]). Das protestantische Brincip mar bas ber freien Forschung. Der Brotestantismus wollte aber bie Unwendung biefes Princips nur, folange er noch nicht gur Berrichaft gelangt mar (V. 598, 693 [421, 487]). Der Protestantismus ift ein Buftand Logischer Salbheit, politischer Berschwommenheit (V. 693, 696 [487, 489]). Er hat gur gangen revolutionaren Bhilosophie ben Grund gelegt (V. 639 [449]) und biente nothwendig als bas erfte fustematifche Organ bes Beiftes ber Emancipation im allgemeinen (V. 637 [447]). Alle revolutionären Ibeen find nur bie meiteren focialen Unmenbungen bes Brincips ber freien Forschung (V. 638 [448]). Durch Aufhebung bes Coli: bats und ber Beicht nahm ber Protestantismus auch bem Clerus feine Reinbeit und Unabhängigkeit (V. 583 [410]).

Auch in tatholifchen Lanbern eignete fich bie weltliche Dacht mehr und mehr bie Rechte ber geiftlichen an (V. 585 [411]). Die weltliche Gewalt felbft murbe burch bie Auflofung bes Feubalmefens und bie Demuthigung bes Abels centralifirt (V. 603 ff. [424 ff.]). Der triegerifche Beift machte bem industriellen Plat (V. 622 [437]). Dit bem Schwinden bes firchlichen Ginfluffes auf die internationalen Beziehungen tritt bie Diplomatie auf, beren Birtfamteit aber ber entsprechenben Birtfamteit ber Rirche weit nachfteht

(V. 629 [442]).

In intellectueller Sinficht entwidelte ber Proteftantismus ben Beift unumfdrantter Freiheit und Anarchie (V. 641 f. [447]). Luthers Erfolg beruhte barauf, daß er zu günstiger Zeit, als die Macht ber religiösen Ueberzeugungen zu schwach geworden war, um die Leidenschaften im Zaume zu halten, das erlösende Vort sprach (V. 642 f. [448]). Da die meltliche Macht für geistliche Winge incompetent ist, so seite Keicheit in geistlichen Dingen nur die zur Erhaltung der materiellen Ordnung unmittelbar nöttigen Schranken (V. 644 [452]). Der Dictatur der weltlichen Gewalt gegenüber, welche nun alle Besugnisse in sich vereinigte, war diese Gewissenseitigeit zur weitern Entwicklung der Elite der Menschiet nothwendig (V. 645 [453]). Was die Phase des Protestantismus augeht, so kann man die Lutherische, Calvinische und Socinianische Phase unterschied (V. 661 [464]). Unter den intellectuesken und moralischen Berirrungen des Protestantismus ist besonders zu erwähnen die Berwersung der geistlichen Gewalt (V. 673 [472]), die Ungerechtigsteit in der Benrtheilung des Mittelalters (V. 673 [472]), die Ungerechtigsteit in der Benrtheilung des Mittelalters (V. 679 [476]) und die Verschlechterung der Moral (V. 682 [479]).

62. Die beistische Phase. — Die vollständige Ausgestaltung erhielt bie negative Philosophie in der destischen Phase (V. 665, 691 [467, 485]). Vorbereitet wurde diese Philosophie durch Bato, Descartes und besonders durch den Fehlgriss der kriglichen Behörde Galilei gegenüber (V. 700 [491]), gefördert durch die menichsichen Leidenschaften (V. 704 [494]). Der eigentliche Bater der revolutionären Philosophie ist Hobbes. Ban ihm stammen die hauptsächlichten revolutionären Iden. Die Philosophen des 18. Jahrhunderts sind nur die Berdreiter derselben gewesen (V. 712 st. [499 st.]). Literaten und Abvokaten (VI. 355 [287]) sührten die Bewegung, deren Hauptschaft murche, weiter (V. 729 [511]). Die resigissen Controversen sörderten die allgemeine Zweisessuch (V. 733 [514]). Die philosophische Schule Boltaire's (V. 741 s. [520]) und die politische Roufscau's (V. 741 [525]) beschleunigten die Kriss.

Unter ben Ereignissen, welche bie große Revolution einleiteten, muß an erster Stelle die Aufbebung des Zesuitenordens erwähnt werden, welche in seber Hinsicht die Hauptbegebenheit war, die sich im Abendlande sein eintreten des Protestantismus vollzog (VI. 350 [282]). Der Zesuitensorden war das stärfte Bollwert der alten socialen Ordnung im Kampse gegen die allgeneine Emancipation (ebb. und V. 589 [413]).

Die Revolution felbst, welche zunächst auf Beseitigung ber königlichen Gewalt gerichtet sein mußte, vollzog sich in zwei Stabien. Im ersten bez gnügte sich bie constituirende Bersaumlung in sinntoser Nachahmung Englands mit einem parlamentarischen Constitutionalismus (VI. 357 ff. [280 ff.]). Im zweiten schrift ber Nationalconvent zur gänzlichen Abschium; des Königthums (VI. 367 [295]). Das erbliche Königthum ist nach der positiven Theorie der lehte Nest des alten Kastenwesens. Es stand, als lieberbleibsel einer überelebten Ordnung, isolirt inmitten einer nenen Zeit. Es mußte sich überbied bei der Concentrirung aller Gewalt, auch der geistlichen, seiner Ausgabe gegensüber mehr und mehr als ganz und gar unfähig etweisen. Die moderne Entwicklung drängt zudem dahin, die eigentliche Regierung benen zu über-

tragen, welche bazu begabt und barauf eingeschult find (VI. 368 f. [298 f.]). Außerbem murbe bas Chriftenthum in gehäffiger Beife verfolgt, Die alten Corporationen aufgehoben u. f. w. (VI. 369 [300]).

Die Leiter ber Bemegung zeigten große politische und morglische Gigenichaften, bie negative metaphpfifche "Philosophie" aber führte zu ernften Berirrungen (VI. 375 [305]). Die Militarberrichaft Rapoleone bezeichnet ben unbeilvollsten politischen Rudichritt, unter bem bie Menschheit je feufste (VI. 387 [316]). Die frangofifden Principien burfen nicht burch Rrieg ausgebreitet werben. Die allmähliche Berbreitung einer ihrem Befen nach europäischen Bewegung muß fich fpontan von felbst vollziehen (VI. 393 [321]).

#### 7. Dofitives Stadium.

Mit ber allmählichen Berfetzung ber alten focialen Ordnung vollzog fich gleichzeitig bie Reugestaltung im Ginne bes Positivismus (VI. 1 f. [39 f.]). Um Anfange Des 14. Jahrhunderts wird biefe Aufbau-Arbeit ber gegenwärtigen Gefellichaft gleichzeitig mit ber Berfetung ber alten mahrnehm= bar (VI. 5 [41, 42]). Die einzelnen Elemente ber mobernen Civilifation treten anscheinend vereinzelt und ungusammenhangend auf, fie convergiren aber nothwendig auf die positive Ordnung hin (VI. 13 f. [47 f.]).

63. Die moberne Civilisation - umfaßt brei Sauptzweige: ben industriellen, ben afthetischen und ben miffenschaftlichen und philosophischen (VI. 19 [51]). Diefelben entsprechen ben Sauptgefichtspunkten (gut, ichon, mahr), unter welchen ber Menich bie Dinge betrachtet, und ben brei Sauptregionen bes menschlichen Behirns (VI. 19 f. [51 f.]). Dies gur Statit. Dynamifch betrachtet, mußte ber Aufschwung eines jeben biefer Elemente ben ber anberen nach fich ziehen (VI. 26 [57]).

64. Die Entwidlung ber Industrie. - In ber Entwidlung vom theologischen Stabium jum positiven bin machte nothwendigerweise bie induftrielle Entwidlung ben Anfang (VI. 28 ff. [58]). Der inbuftrielle Aufschwung fnupft fich an bie tatholijd :feubale Orbnung, welche eine unparteiifche, eingehenbe Forschung in jeber Sinsicht als bie mahre, allgemeine Quelle unferer abenblanbifden Civilifation anertennen muß (VI. 37. 59. 62 [64. 79. 81]). Unter bem Ginfluß bes tatholifchen mittelalterlichen Guftems vollzog fich bie allmähliche Befreiung ber arbeitenben Rlaffen gunachft in ben Stabten, bann auch auf bem Lanbe (VI. 38 ff. [64 ff.]) und entwickelte fich ber Beift ber Freiheit (VI. 80 [94]). Der triegerifche Ginn trat gurud. Der Menfch verebelte fich in friedlicher Arbeit (VI. 63 [82]). Das Familienleben hob fich (VI. 69 [82]). Die scheibenben Schranten zwischen Rlaffen und Boltern fielen (VI. 71 [88]).

Die induftrielle Entwicklung gerfällt, abnlich wie bie fritische Bewegung, in brei Phafen (VI. 93 [101]). Die erfte Phafe, welche bis zum 16. Jahr: hundert reicht, ift bie bebeutenbite. Die großen Stabte beginnen fich zu bilben, Solbnerheere tommen auf, bas Crebit- und Postwesen beginnt, große Erfinbungen werben gemacht, neue Belttheile entbedt (VI. 96 ff. [104]). Die zweite Phase geht bis in die Mitte bes 17. Jahrhunderts. Der Protestan-5

tismus begünstigt durch die größere Freiheit, welche er der persönlichen Thätigskeit läßt, wenigstens vorübergehend die industrielle Entwicklung. Es bildet sich das Rosonialwesen aus (VI. 118 [120]). Die dritte Phase, welche von der Bertreibung der Calvinsten aus Frankreich und dem Triumph der Aristokratie in England dis zur französischen Bewolution dauert, ist durch die Rosonialkriege, durch das Emporkommen der Bankiers, durch die Einführung der Maschine u. s. w. gekennzeichnet (VI. 136 st. [133]). Ze mehr sich die Industrie entwicklt, desto mehr kommt sie mit dem theologisch-militärischen System in Widerspruch (VI. 147 [141]).

65. Die ästhetische, die wissenschaftliche und philosophische Entwicklung. — Die ästhetische Entwicklung schloß sich an die industrielle zunächst an (VI. 153 [144]). Auch für sie ist die sociale Ordnung des Mittelatters in jeder Hinschlischen Beiege (VI. 168 f. [155]). Die homogene Gestaltung des katholischen Gesenschen war dem ästhetischen Ausschwung sehr günstig (VI. 183 [165]). Der modernen Kunst fehlt bisher die einheitliche philosophische Leitung (VI. 185 [166]). Hierauf bespricht Comte die ästhetische Entwicklung der einzelnen, schon erwähnten drei Phasen (VI. 190 [170],

200 [177], 214 [187]).

Für bie miffenichaftliche Entwidlung (VI. 223 [193]) mar ber Uebergang vom Polytheismus jum Monotheismus febr forberlich (VI. 230 [198]). Die Scholaftit, bie tatholifche Philosophie, mar bie erfte Transaction ber Theologie mit ber Wissenschaft (VI. 238, 294 [203, 242]). In bieser erften Phafe tritt aber ber Untagonismus gwifden Biffen und Glauben noch nicht fo febr bervor (VI. 250 [212]). Die zweite Phafe, von Copernitus bis Newton, ift bie entscheibenbe (VI. 256 [216]). In berfelben folgten bie großen mathematischen und aftronomischen Fortschritte (VI. 268 [224]). In ber britten Phase murbe bie miffenschaftliche Richtung burch Ginrichtung von Schulen popularifirt, bie Naturmiffenschaften murben weiter ausgebilbet (VI. 275 [229]). In Bezug auf bie philosophische Entwidlung im besondern (VI. 292 ff. [241]) wird auch bie fpatefte Nachwelt Bato, Galilei und Descartes als bie "erften unmittelbaren, Begrunber' ber positiven Philosophie anerkennen muffen" (VI. 301 [247]), obwohl fie meber bezüglich ber Lehre noch bezüglich ber Methobe bie positive Philosophie selbst aufzustellen vermochten 1 (VI. 305 [250]). Der po: fitive Beift murbe einstmeilen nur in ber Naturphilosophie Meifter (VI. 309 [253]). Bon ba an tonnte es teine mirtliche Philosophie geben bis auf ben gegenwärtigen Berfuch (Comte's). Diggludt berfelbe, fo wirb bas philoso phische Interregnum weiter bauern bis zu einer glücklichern Lösung (VI. 310). Die einzige große politische Ibee aus ber britten Phase ift bie bes menschlichen Fortschritts (VI. 321 [261]).

Die ganze neuere philosophische Entwicklung ift nur eine vorber eitenbe gewesen, fie weist blog Bruchftude auf (VI. 326 [264]); fie verliert fic

<sup>1</sup> Comte will bier blog fagen, bag bie genannten Gelehrten ben Grund legten, auf bem bie positive Philosophie einst erfieben sollte. Als eigentlichen Stifter und Grunder berfelben betrach:ete er immer ausschließlich fich selbft.

auviel ins einzelne, ohne auf einheitliche Zusammensassung bebacht zu sein. Die Mängel, bie baraus in socialer Beziehung entspringen, sind: Die Moral ist hinter ber materiellen Entwidlung zurückgeblieben, die Lage der arbeitenden Klasse hat sich nur verschlimmert (VI. 327 ff. [265]). Die Kunst entbehrt geistiger Leitung und socialer Motive. Die Philosophie ist in ihrer Isolirung ohne jeden Einsluß u. s. w. (VI. 338 [273]). Es ist daher gedieterische Rothwendigkeit, der sich vollziehenden großen Umgestaltung die sinstenatische Richtung zu geben und so die endgiltige Regeneration der Menschheit einzuleiten. Dies geschieht durch bie neue politische Philosophie (VI. 242 [275]).

Die historischen Betrachtungen haben gezeigt, daß in unserer Zeit die geistige Reugestaltung der modernen Gesellschaft mittelst der philosophischen Erneuerung sich vollziehen muß (VI. 490 [407]). In dem sociologischen Gesehe von den dere Stadien ist das homogene Band gesunden, welches alle Bhasen der menichlichen Ertwicklung vom ersten Ausleuchen der Bernunft und Sociabilität dis zum gegenwärtigen Zustande der Elite der Menschheit verknüpst (VI. 491 [408]). (Contte gibt nun nochmal ein Resums seiner geschicklichen Erwägungen (VI. 490—518 [407—434]) und fährt dann sort:) "Nach diesem allegeneinen Uederblict ist die von mir ausgestellte sundanntale En twicklung zitheorie durch unsere geschichtlichen Würdigung der Bergangenheit außer Zweisel gestellt und, ich wage dies außzusprechen, ebenso vollgiltig bewiesen, wie irgend ein Geset der Naturphilosophie" (VI. 518 [434]).

# IV. Comte's Winte für bie fuftematifde Durchführung ber positiviftiscen Welterbung.

Es bleibt nun noch übrig, die spftematische Direction zu kemzeichnen, burch welche die spontane Bewegung zielbewußt gestaltet werben nuß (VI. 519 [435]). Die zerstreuten Elemente muffen einheitlich zusammengefaßt werben, um ein neues sociales System zu bilben. Und zwar nuß biese Zusammen, fassung sowohl in intellectuester, wie in moralischer und politischer hinsicht vollzzogen werben (VI. 520 [435]).

66. Geistige Autorität. — In letterer Hinsicht ift das Erstehen einer gestigen Autorität eine sociale Nothwendigkeit (VI. 521 ff. [437]). Dies ergibt sich schon aus dem Geseh der Entwicklung, nach welchem der Einfluß des gesstigen Lebens dem activen gegenüber steigt. Das gestige Element muß daher in der Leitung der Gesellschaft entsprechend vertreten sein. In moralischer Hinsicht ist die Absorption der gestigen durch die weltliche Gewalt eine Rücklehr zur Barbarei. Die Moral darf nicht der Politik untergeordnet sein. Die Trennung der Gewalten ist "in jeder Hinsicht das sociale Brincip der gestigen Erhebung und der moralischen Würde" (VI. 525 f. [440]). Die revoslichen Ervendassen Borurtheile, beren Herrschaft der weitern Entwicklung so sehr hinderind ist, sträuben sich freilich mit blindem Widerwillen gegen jede gestige Gewalt (VI. 521 [437]). Indessen macht sich beielbe naturnothwendig selbst so geltend, obgleich in versehlter Weise. Literaten und Metaphysiter

(Beitungsichreiber und Professoren) werfen sich, obgleich ihnen oft jegliche geistige und moralische Befähigung bagu abgeht, gu speculativen Führern ber Menschehet auf. Da die gesellschaftliche Entwicklung in der Regierung ben moralischen Factoren — ben politischen gegenüber — einen immer größern Einstuß einräumt, ift der Misstad um so schreiender (VI. 530 f. 1445]; IV. 165 [125]).

Diese geistige Gewalt muß zwar von der directen Leitung der menschlichen Angelegenheiten ausgeschlossen sein, aber ein Correctiv für die weltliche bilden, indem sie die sociale Suprematie der Moral über materielle Gewalt zur Gestung dringt (VI. 536 [450]). Sie rust den verschiedenen Seseusschlässerkassen ihre moralischen Psichten in Erinnerung (VI. 540 [454]). Die Psichten sind in der positiven Ordnung die Grundlage der Rechte. Damit ist eine active, auf der Liebe erbaute Moral begründet. Die geräusschle Erörterung der Rechte sührt nur zur herrschaft des Egoismus (VI. 540). Nicht in der Einstrung neuer positischer Institutionen, sondern in der zwecknäßigen Umgestaltung der Anschauungen und Sitten liegt der Schlüssel zur Lösung der deschalen Schwendigkeit und allgemeine Sendenz der neuen moralischen Sewalt dargethan (VI. 542).

Ihr Ressort — läßt sich in das Wort "Erziehung" zusammenfassen, mährend die Aufgabe der weltlichen Gewalt in "Action" liegt (VI. 544 [457]). Der neuen geistigen Gewalt fällt demnach die Ausarbeitung und tägliche Anwendung eines positiven, nicht bloß intellectuellen, sondern vor allem moralischen Erziehungsspliems zu, bessen allgemeine Basis die positive Philosophie bildet; und zwar muß diese positive Erziehung einen durchaus univerziellen Charafter haben und nach dem Muster des mittelalterlichen katholischen Religionsunterrichts auf alle Boltstlassen, sich erstreden (VI. 544 ff. [457]).

Ihr Organ. — Nur jene Gelehrten sind geeignet, an dieser geistigen und moralischen Leitung theilzunehmen, welche das ganze Wissense gebiet überschauen und des socialen Zweckes sich bewußt bleiben (VI. 548 f. [461]). So werden die verschiedenen positiven Philosophen in folge der Einheitlichkeit ihrer Anschaungen und der Einheit des (socialen) Zweckes allmählich von selbst eine wahrhaft europäische Corporation bitden, welche der jeht herrschenden wissenschaft uropäische Corporation bitden, welche der jeht herrschenden wissenschaftlichen Anarchie steuert (VI. 550 [463]).

Bor allem muß die endgiltige Theorie der Moral aufgestellt werden, wie sie der Mannesreise der Menscheit entspricht' (VI. 551 [464]). Die Moral entbehrt augenblicklich nach dem Fall der Theologie jeder rationellen Grundlage. Bei dem gegenwärtigen Zustand der Seister kann allein die positive Philosophie seste moralische lleberzeugungen begründen (VI. 555 [467]). Ein anderes großes Bedürsis der heutigen Gesellschaft bei der wachsenden Solidarität der europäischen Bölker ift eine höhere Einheit. Diese ist wieder nur durch die positive Erziehung und die geistige Gewalt möglich (VI. 556 [468]). Die reelle positive Erziehung wird die Individuen und Klassen

<sup>1</sup> Diefer Aufforberung Comte's, eine "unabhangige Moral" gu begründen, find feither hunderte nachgekommen; aber felbstverftanblich hat keiner bas Problem gelöft.

mit Bertrauen gegen die Corporation erfüllen, welche dieselbe geleitet hat, und ihr für alle Privat: und öffentlichen Angelegenheiten eine consultative Einwirkung zugestehen (VI. 562 [473]). Was den socialen Charafter dieser geistigen Gewalt anbelangt, so ruht ihr Ansehen ganz auf dem spontanen Bertrauen, welches ihre geistige und moralische Ueberlegenheit einflößt. So ist auch die positive Autorität wesentlich "relativ" (VI. 564 [475]). Dieselbe ist an die geistige und moralische Befähigung gebunden, welche der allgemeinen Brüfung (durch die öffentliche Meinung) unterliegt, da die Kormen der Beurtheilung durch die positive Erziehung zur allgemeinen Kenntniß gelangen werben (VI. 568 [479]).

67. Weltliche Organisation. — Die weltliche Organisation bes neuen socialen Systems kann erst nach Bollendung der gestigen Umgestaltung sich verwirklichen. Es ist auch nicht möglich, jeht schon ihre Ausgestaltung im einzelnen darzulegen. Es soll nur auf das allgemeine Princip der gesellschaftlichen Wiederung hingewiesen werden. Bor allem muß im neuen Systems die gebräuchliche Unterscheidung zwischen privater und össentlicher Function verschwinden, da dieselbe ganz irrationell ist. Jedes Mitglied der Gesellschaft kann und nung als "öffentlicher Functionär" angesehen werden, da seine Einzeltsätigteit sich dem Ganzen eingliedert (VI. 570 f. [480]). Das Standesgessühl, welches der Soldat hat, muß auch auf die Vertreter der schlichtesten Berusarten übergehen. Dadurch erhalten alle ein richtiges Gesühl ihres socialen Werthes (VI. 574 [484]).

Das Princip ber neuen socialen Nangordnung ist dasselbe, wie das für die Rangordnung der Wissenschaften: der Grad der Allgemeinheit und der Abhraction ihres Gegenstandes und ihres Charakters. Dieses allgemeine "tagonomische Princip" muß auch auf die sociale Reihe ausgedehnt werden, welche
nur eine Fortsehung der animalischen ist (VI. 576 [486]). Wie die Rangstuse der Thiere durch die Entwicklung des Nervenspstems bedingt wird, welches
der Sit des thierischen Lebens ist, so der sociale Rang durch das Borherrschen
der höchsten Fähigkeiten besselben, der Intelligenz. Die Theologie betrachtete den Menschen als den letzten der Engel. Die "Wisserschaft" (1) betrachtetihn als das erste der Thiere. Beide kommen auf
verschiedenen Wegen zu Resultaten, welche im wesentsieden gleich sind (VI.
579) (4891).

Gemäß dieser Theorie steht zunächst die speculative Klasse über der activen Masse, da in derselben die Fähigteiten der Berallgemeinerung und Abstraction, welche die menschliche Ratur auszeichnen, mehr ausgebildet sind (VI. 581 [490]). Die active Klasse steht, wenn sie auch die prattische Macht hat, niedriger; denn diese ist mit der Ausbildung des "animalischen", organischen Lebens verdunden. Die speculative Klasse zerfällt wieder in die philosophische oder wissenschaftliche und in die wesentlich tieser stehende ästhetische oder poetische (VI. 584 [493]). Die active oder prattische Klasse, welche die große Mehrheit der Menschen umfaßt, zerfällt nach demselben Princip der Rangordnung wieder in die Kategorien der Bankiers, Handelsleute, Handwerter und Bauern (VI. 585 [494]). Dieses positive Rangprincip hat überall

2000

Anwendung, auch den Thieren gegenüber, auch in der Familie (VI. 589 [498]). Die positive Erziehung mildert dadurch, daß sie den verschiedenen Klassen moralische Berpstichungen auferlegt, welche mit der socialen Stellung an Ausdehnung und Ernst zunehmen, die an die sociale Ungleichheit sich knüpsenden Mißstände (VI. 589 f. [494]).

Die materielle Bebeutung fteigt bei ber activen Rlaffe in guffteigenber Reihenfolge ber Rangordnung, bei ber fpeculativen in absteigenber. Denn fociale Dienftleiftungen, welche ju allgemeiner Ratur find, wie 3. B. bie aftronomifchen Entbedungen Replers mit Bezug auf bie Schiffstunft, entziehen fich ber Schätzung nach Gelbwerth. Der Mittelflaffe ber focialen Bierarchie, ben Bantiers, fallt ber große Reichthum und bamit, wenn fie intellectuell und moralifc auf ber Sobe ihrer focialen Bestimmung fteben, auch bie erfte Rolle in ber weltlichen Regierung ju, ju welcher fie burch ihren allgemeinen leberblid und ben in ihnen ausgebilbeten Beift ber Combination besonbers befähigt find (VI. 592 [500]). Die Beranbilbung für bie focialen Functionen und ihre honorirung konnen in ber activen Ordnung, bie positive Erziehung vorausgefett und vorbehaltlich einer facultativen Dazwischentunft ber Central: leitung, bem Spiel ber individuellen Berhaltniffe überlaffen bleiben. Die Functionen ber fpeculativen Ordnung aber muffen burch öffentliche Freigebigfeit sichergestellt werben (VI. 595 [503]). Die positive Erziehung ist gerabe, weil fie gang auf bem Boben bes Thatfachlichen, ber mirtlichen Berhaltniffe, rubt, aufs beste geeignet, jeben nach feinen Umftanben ben fur ihn paffenben Beruf finden zu laffen (VI. 596 [504]).

68. Bortheile biefer Organifation. - Gine vortheilhafte Gigen-Schaft ber neuen socialen Orbnung ift namentlich ihre enge Solibaritat mit ben gerechten Forberungen ber nieberen Rlaffen (VI. 598 [506]). Die geiftige Gewalt muß schon ihrer Natur nach populär sein, weil sie die allgemeine Moral in ber Gefellichaft zur Geltung bringt und bie Intereffen ber nieberen Rlaffen mahrnimmt (VI. 598 ff. [506]). Die positive Philosophie mirb ben gerechten Forberungen ber Arbeiter bie nothige Begrundung verleiben und Diefelben bei ben leitenben Rlaffen nachbrudlich jur Geltung bringen. Sie wird einerseits ben Broletariern jum Bewuftsein bringen, bag bie Concentration ber Rapitalien bei ben Sauptern ber Induftrie eine Nothwendigkeit fei und bag es gleichgiltig fei, in welchen Sanben ber Reichthum fich befinde, wenn er nur aut permenbet merbe; anbererfeits ben Reichen, bag fie nur Bermalter und bei Berwendung bes Reichthums an moralifche Pflichten gebunden feien. Sie wird allen Graiebung und Arbeit fichern u. f. m. und fo bie induftriellen Begiehungen gemäß ben moralischen Geseten von ber allgemeinen Sarmonie regeln (VI. 601 [509]). Undererseits ift ber geistigen Gemalt wieber ber Beiftanb ber Boltsmaffen nothwendig, um bei ber Apathie, welche ihr feitens ber leis tenden Rlaffe entgegengebracht mirb, bie ihr gebuhrenbe Stellung ju erringen und zu behaupten (VI. 606 [513]). Die leitenben Rlaffen burften tann burch ichmergliche Erfahrungen wohl noch einmal gezwungen werben, Die Silfe ber geiftigen Gewalt angufleben. Es wird fich burch bie Golibaritat ber Inters effen pon felbft ein "unwiderftehlicher Bund gmifden einem großen Bebanken (positive Philosophie) und einer großen Macht (Prosetarier)" bilben (VI. 608 ss. [515]).

69. Das Abenblanbifde Comité. Bufammenfegung unb Git besfelben. - Die mirtliche Musgestaltung ber neuen focialen Drbnung wirb, tropbem alle Rlaffen ein Intereffe hatten, fich ihr anguschließen (VI. 614 ff. [520]), nur langfam vor fich geben (VI. 626 [531]). Diefelbe wird gunachft nur vereinzelte Unhanger aus allen Rlaffen finden. Auch muß ihre Ausbildung einstweilen, bis fie binlanglich fortgeschritten ift, auf die fünf großen Nationen beseuropäischen Bestens beschränkt bleiben (VI. 629 [534]), weil nur biefe geborig vorbereitet find. Frankreich, mit Baris als gei= ftigem Mittelpuntt, fällt bei biefer Ausgestaltung bie Führung gu (VI. 631 [536]). Seine geschichtliche Entwidlung weift ihm bie Stelle als befinitives Centrum ber allgemeinen socialen Bewegung an (VI. 347 [279]). Es bilbet bie Borbut ber großen europäischen Republit (VI. 413 [340]). Dach Frant: reich ift Italien am besten vorbereitet (VI. 633 [537]). Dann folgt Deutsch= land i, in welchem ber allerbings noch ftart vorherrichenbe metaphififche Beift im Abnehmen ift (VI. 634 [539]), hierauf England, bas mit feinem beuch lerifchen, theologifch-feubalen Befen gurudgeblieben ift (VI. 636 [540]), und enblich Spanien, meldes trop bes eblen Charafters feines Bolles bisber am menigsten für bie enbgiltige sociale Umgestaltung vorbereitet ift (VI. 638 [542]). Für ben Beginn ber positiven socialen Reugestaltung murbe es fich empfehlen, ein anfangs nicht zu viele Ditglieber gablenbes "pofitives abenblanbifches Comité" mit ber Leitung terfelben ju betrauen. Diefes Comité fonnte etwa aus 8 Frangofen, 7 Englanbern, 6 Stalienern, 5 Deutschen und 4 Spaniern besteben. Diejes vermanente Quafi-Concil ber positiven Rirche munte nach bem Befagten bie positive Philosophie weiter ausbilben, alle Begriffe einer Umgeftaltung unterwerfen, philosophische Collegien gur Beranbilbung neuer Ditarbeiter grunden, bie positive Erziehung ausbreiten und burch Bort und Schrift auch bie Reugestaltung bes prattifchen Lebens nach ben Grundfaben ber pofitiven Bhilojophie anbahnen (VI. 640 [544]).

#### V. Die "positive Philosophic" vom fociologischen Standpunft aus.

Rachem Comte also die Sociologie, wie er mähnt, positiv gemacht, d. h. als eine von unabänderlichen Naturgesehen beherrschte Wissenschaft nachgewiesen hat, sucht er von dieser höchsten Stufe seiner hierarchischen Leiter aus sowohl den logischen als den wissenschaftlichen Charakter, sowohl die Methode als den Lehrinhalt seiner Philosophie in der 58. und 59. Borlesung noch klarer zu kennzeichnen. Bor allem betont er, daß der logische und der wissenschaftliche Bestedaftsliche Gesichtspunkt correlativ und voneinander unzertrennlich seien. Beide konneten nur in ihren bestimmten Erscheinungen beurtheilt werden (VI. 762 [654]). Logisches oder methodisches Berschren tönne man nicht gekennt von den Studien mit Frucht studier, in welchen es zuerst entstand.

<sup>1</sup> Spater verfeste Comte bas myftifch-metaphyfifche Deutschland an bie lette Stelle.

70. Methobe. — Die fundamentale Methobe, so sagt er, bedt sich mit bem gesunden Menschenverstand (sens commun), der keine weitere bogmatische Begründung zuläßt. Die specielle Anwendung der Grundmethobe kann nur an den entsprechenden Fällen in den einzelnen Wissenschen Har gemacht werden. Die Mathematit ist sur immer die Wiese aller rationellen Positivität (VI. 699 [597]), sie ist gleichsam eine ungeheure Anhäusung von logischen Mitteln. Sie sührt in das logische Denten ein, aber sie ist nicht die Endstude logischer Bildung (VI. 765 f. [656]). Diese erste Phase der positiven Logischer Bildung (VI. 765 f. [656]). Diese erste Phase der positiven Logischer Bildung exiter Licht erhalten (VI. 769 [660]); — so von der aftronomischen Phase, in welcher der Beist der Beodachtung hervortritt (VI. 771 [662]); — von der physsich ehmischen durch die experimentelle, von der bilotogischen durch die vergleichende und von der sociologischen durch die historische Wethode. Letzter Methode ist die transcendenteste von allen (VI. 781 [671]).

Die Sociologie muß, sowohl wissenschaftlich als logisch, sowohl ihrem Lehrinhalt als ihrer Methobe nach, die übrigen Handenschaften beherrschen (VI. 650 ff. [553]). "Unser ganzes Wissen, auch das positive, muß als das nothwendige Resultat der verschiedenen Phasen unserer, zugleich person-lichen und collectiven, geistigen Entwicklung angesehen werden, welche sich nach unabänderlichen, theils statischen, theils dynamischen Gesen vollziehen Gesten, die durch die rationelle Beobachtung, sei es des Individuums, sei es insbesondere der Species, enthult werden können" (VI. 668 [569]). Der menschliche Standpunkt, das Studium der Menscheit (VI. 780 [670]), muß im Wissen vorherrschen (VI. 673 [573]). Und zwar muß die "Species"

ausichlaggebenb fein.

"Der Menfc im eigentlichen Sinne (Inbivibuum) ift, fowohl ftatifd als bynamifd, nur eine Abstraction; thatfachliche Grifteng, namentlich in ber intellectuellen und moralifchen Drb= nung, bat nur bie Menfcheit" (VI. 692 [590]). Man muß fich gur collectiven Intelligeng erheben und fie im Busammenhang ber continuirlichen Entwidlung betrachten (VI. 726 [621]). Alle geiftige Entwidlung, auch bie positive Methobe, wie die theologische und die metaphysische, ift bas Werk ber gangen Menschheit (VI. 706 [603]), wenngleich große Benies querft bie Entwidlung burchmachen und fo bie geiftigen Führer ber Menschheit merben (VI. 736 [630]). Rur biefer fociologische Beift, nach welchem alle unfere Unschauungen im Lichte eines unabanberlichen Entwicklungsgesetes betrachtet werben, tann eine eminent relative Philosophie begründen, welche bie gegeneinander feindlichsten Gufteme, inbem fie biefelben mit Bezug auf die jemeiligen Entwidlungeguftanbe berurtheilt, verfohnt, ohne fich ihr Endurtheil schmälern zu laffen. Er allein vermag Sarmonie in bas Bange zu bringen (VI. 731, 723, [625, 618]). Dieser logische Zusammenhang bedingt die rationelle Borausberednung. Diefe wird bemnach bas ficherfte Rriterium ber mahren Pofitivität (VI. 734 [628]).

Die fustematische Gestaltung ber positiven Methobe fett eine breifache ftufenweise Abstraction voraus (VI. 759 [651]). Wiewohl nämlich bie posi= tive Philosophie alle geiftige Thatigfeit bes Menichen umfpannt und baber einstmals nicht blog alle menschliche Biffenfchaft, fonbern auch alle menschliche Runft, fomobl bie Mesthetit als bie Technit, umfaffen muß, fo forbert bie fuftematifche Ginrichtung ber funbamentalen Methobe boch nach Bato's Borgang junachft bie Scheidung gwifchen Speculation und Action, bann bie gwifchen wiffenschaftlicher und afthetischer Contemplation und endlich bie gwischen all= gemeiner und concreter Biffenichaft. Die allgemeine Biffenichaft ift bie philosophia prima, die Bafis bes gangen intellectuellen Spftems (VI. 750 ff. [642]).

Das Biel aller Forichung muß nach positiver Methobe nicht planlose Unbaufung von Thatfachen fein, fonbern Auffindung ber unabanberlichen Gefete, welche allerbings birect ober indirect beobachtete Thatfachen gur Grundlage haben muffen. Die positive Forschung muß fich ebenso febr vor Empirismus, als vor Dyfticismus buten (VI. 701 f. [598 f.]). Bemäß ber Natur bes in Frage ftebenben miffenschaftlichen Ralles muffen gur Feststellung ber mirtlichen Befete balb ber experimentelle, bolb ber rationelle Beg, balb beibe zugleich angewendet werben (VI. 717 f. [613 f.]). Aber auch bie a priori-Schluffe muffen ichlieflich und lettlich auf irgend eine einfache Beobachtung fich ftuten (VI. 723 [618]). Diefe positive Methobe glaubt Comte enbailtig festgeftellt zu haben, felbst für ben Fall, bag feine fociologifche "Doctrin", bas Entwicklungsgefet, fich als verfehlt berausstellen follte (VI. 727 [622]).

71. Die miffenicaftliche Seite ber pofitiven Philosophie ift noch nicht fo weit fortgeschritten, als bie logische (VI. 787, 835 [676, 719]). Abgesehen von ben mathematifchaftronomischen Stubien ift bie positive Weftaltung ber übrigen Biffenschaften noch in ihren Unfangen. Doch lagt fich auch bie miffenschaftliche Geite bes positiven Guftems binlanglich charafterifiren. Die verschiedenen abstracten Studien bilben in bemfelben ein einheitliches Lehr= fustem (VI. 787 [676]). Gemäß ber naturnothwendigen Sarmonie, melde zwifden unferen realen Renntniffen und mirtlichen Beburfniffen besteht, baben mir bloß bie Befete jener Phanomene zu erforichen, welche auf bie Menfcheit irgent einen Ginfluß auszuuben im Stanbe finb. Diejenigen Renntniffe, welche nur eine eitle Meugier befriedigen murben, find und verfagt (VI. 787 [676]). Das positive Suftem umfaßt bem= nach einerfeits bie Menschheit felbft, unter allen Befichts= puntten betrachtet, melde auf ihre Erifteng und ihre Thatigteit Bezug haben, anbererfeits bas Mittel, unter beffen beftanbigem Ginfluß fich jene Entwidlung vollzieht.

Bevor man bie Menscheit in ihrem individuellen und collectiven Organismus ftubirt, muß man bie außere Belt fennen, welcher alle unfere Griftengbebingungen untergeordnet find, unter beren Ginmirfung fich unfere Entwid: lung vollzieht, jumal ber menschliche Organismus felbft wieber ben Befeten ber Grundphanomene unterworfen bleibt (VI. 788 [677]). Die miffenschaft= liche Reihe fallt baber mit ber logischen gusammen. Bunachft ift bie mathematische Eriftenzweise ins Muge zu faffen. Da alle Phanomene an fich in ber ftatifden Ordnung auf GroBens, Forms ober Lageverhaltniffe, in ber bynamifchen Ordnung auf Theil: ober Bangbewegungen fich gurudführen laffen, fo muß bie mathematifche Grifteng in jeber bobern und gusammengesettern Eriftenzweise fich finden, wenn auch nicht als einziges ober felbft als hauptfachliches Element berfelben (VI. 789 f. [678]).

Mehnlich burchgeht Comte in ber uns bereits befannten Beife bie übrigen Biffenschaften feiner bierarchifden Leiter, wobei er immer wieber bervorbebt, bag bie hober ftebenden Biffenschaften gwar ben nieberen, allgemeineren untergeordnet find, aber nicht von benfelben absorbirt merben burfen; im Begentheil muffen fie auf bie vorhergebenben reagiren, biefelben beherrichen, ihnen bie Richtung geben. Dies gilt besonbers von ber bochften Biffenschaft, von ber Sociologie (VI. 829. 835 [714. 717]). So tommt bie "öffentliche Ber= nunft", ber "gefunde Menichenverstand" in ber pofitiven Bhilosophie gur Geltung.

Dit bem philosophischen lleberwiegen bes fociologischen Beiftes merben auch ber Moral ihre emigen Rechte wieber zu theil, ba bas Gefühl ber focialen Solibaritat und Continuitat aufs bochfte entwidelt und unfer privates wie öffentliches Berhalten bie befte, naturgemäßeste Regelung erhalt (VI. 835 f. [717]). Die große 3bee ber Denichheit, in welcher die gange Entwicklung gipfelt (VI. 880 f. [760]), ift fur bie Moral ber 3bee Gottes voraugieben (VI. 691 [589]). Gie begründet eine mabrhaft reale Moral, welche mit Befeitigung aller dimarifden Soffnungen und Schreden bie Große bes Menfchen entfaltet und feine anberen Schranten anertennt, als bie ber realen Orbnung, welche wir übrigens nach Rraften ju unferen Bunften geftalten muffen (VI. 857 ff. [739]). Auch für bie Entfaltung ber Mefthetit hat bie positive Philosophie und insbesondere die Ibee ber Menschheit die größte Bebeutung (VI. 876 f. [757]).

Bum Schluffe hebt Comte hervor, bag alle feche Sauptmiffenichaften, gemäß ber neuen philosophischen Ginheit, vom fociologischen Stanbpuntt aus neu behandelt merben muffen. Denn nur fo tonne ihr mahrer befinitiver Charatter ins Licht treten. Er felber wolle, weil ihm alles nicht mehr möglich fein werbe, nur noch bie erfte und lette Wiffenschaft behandeln, und zwar zuerft in vier Banben bie lette, bie Sociologie ober bie politifche Philosophie. Diefes Bert fei von allen, Die noch gefchrieben merben mußten, bas wichtigfte (VI. 889 f. [768]).

# 5. Aufnahme des Werkes in der willenschaftlichen Welt.

Comte jelbft fprach fich beim Beginne feines in 1000 Exemplaren gebructen jechsbandigen Bertes babin aus, bag er gufrieben fei, menn er fünfzig Lefer in Europa finde 1. Bon feinen Zeitgenoffen erwartete er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revue des deux mondes 1866. tom. IV. p. 830.

wenig, er sette seine ganze Soffnung auf die Zukunft !. In ber That ichentte lange nur ein fehr enger Kreis von Gelehrten seinem Unternehmen Beachtung. Der eigentliche Erfolg begann erst 1838, und zwar nicht in Frankreich, sonbern in England.

#### a. Unerfennende Urtheile.

72. England. Der erfte namhafte Gelehrte, welcher fich gunftig über bie zwei erften ihm porliegenben Banbe bes Wertes aussprach, mar ber große Phyfiter Bremfter. Derfelbe rubmt an Comte feine geiftige Ueberlegenheit, die Unabhangigkeit feines Urtheils und feine einfache, aber boch gewaltige Berebsamteit. In ber Aftronomie erweise fich Comte als ficherer und gewandter Fuhrer. Seine Borlejungen über Physit tragen nach ihm ben Stempel eines icharffinnigen Beiftes an ber Stirne, fie ent= halten fehr merthvolle Erörterungen und recht beachtensmerthe Binte. Rur in ber Optit zeige fich Comte feiner Aufgabe nicht gemachfen. fei mit ben neueren Ergebniffen berfelben nicht vertraut. - 3m übrigen achtete Bremfter Comte als competenten Beurtheiler miffenschaftlicher Dinge fehr hoch. Bei aller Bewunderung, welche er inbes Comte als Gelehrten zollt, verurtheilt er aufs entschiedenfte beffen anti = religioje Tenbeng. Er municht feinem Beimatlande Glud bagu, bag basfelbe Inftitutionen besite, welche "eine Bergiftung ber Quellen ber sittlichen und religiojen Ordnung burch Lehren, wie Comte fie vortrage, unmöglich machten". 2

73. Bon weit größerer Bebeutung als diese beschränkte Anerkennung waren für den Ersolg der Comte'icen Philosophie die ganz außerordentslichen Lobsprüche, welche ein sonst nüchterner Denker, der bekannte engslische Philosoph 3. St. Mill derselben wiederholt spendete. Mill, damals nahezu auf dem Höhepunkt seines Ruhmes, schreibt, nachdem von Cichthal ihn auf Comte ausmertsam gemacht hatte, 1842 in seinem bedeutenbsten philosophischen Werts "In den Letten Jahren haben drei in allen Zweigen der Naturwissenschaften wohlbewanderte Schriftseller, welche auch höheren Gebieten der Erkenntniß ihr Interesse zuwenden, werthvolle Berziuche gemacht, eine Inductionsphisosphisosphis zu begründen: Sir John Hers chel in seinem Discurs über das Studium der Naturphisosers cher del in seinem Discurs über das Studium der Naturphisos

<sup>1</sup> Rev. Occid. 1889. Juillet. p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edinburgh Review vol. 67. p. 271 ff.; vgl. Littré, Aug. Comte. p. 260 ss.

<sup>3</sup> J. St. Mill, A system of logic. London 1843. p. 346.

fophie, Bhe well in feiner Geschichte und Philosophie ber Inductions= wiffenschaften, und ber größte von allen, Auguft Comte, in feinem Eurs ber positiven Philosophie. Letteres ift ein Bert, welches nur beffer befannt zu merben braucht, um feinen Berfaffer unter bie euro= paifden Denter erften Ranges einzureihen." Un anberen Stellen besselben Werkes nennt er ben Cours "bas weitaus größte Werk, welches bie Philosophie ber Biffenschaften hervorgebracht habe", ein "mahr= haft encyklopabifches Wert" 1 u. f. w. - Er bekennt fich "rudhaltlos gur Methobe Comte's", Die er ale mahre Muftermethobe bezeichnet, wenn er auch nicht allen Ergebniffen ber Forschung Comte's beipflichtet 2. In einem Briefe an einen Freund vom 15. October 1841 faat er: "Saben Gie jemals bas Bert Comte's burchgefeben? Derfelbe macht einige Miggriffe, aber im gangen halte ich basfelbe fo ziemlich fur bas größte Wert unseres Zeitalters." - Spater ichwächte Mill freilich bie Musbrude feiner Bewunderung fur Comte mehr und mehr ab3. Inbes fchreibt er noch in feinem Buche (Comte and Positivism 4): "Der Rame Comte's ift mehr als irgend ein anberer mit biefer ,positiven' Art bes Deufens verfnupft. Comte hat ben erften Berfuch gemacht, biefelbe in ein vollständiges Snitem zu bringen und miffenschaftlich auf alle Gegenftanbe menichlicher Ertenntnig auszubehnen. Er hat hierbei foviel Beiftesfraft und Scharffinn entfaltet und einen folden Erfolg geerntet, bag er in hohem Grabe bie Bewunderung fogar berer gewonnen und fich erhalten hat, welche ju feiner fpatern Richtung und felbft zu vielen feiner ur= fprunglichen Anfichten fich im bentbar ichrofiften Gegenfage befanben." 5 In berfelben Schrift (S. 200) ftellt Mill Comte als "Bahnbrecher in ber Philosophie" über Descartes und Leibnig.

Ein Ungenannter erklärt in einem Artikel ber British and foreign Review, welcher in ber Revue Britannique wiebergegeben ift: Comte's Werk sein, wenn sich seine geschichtsphilosophische Erundlage bewähre, das "benkwürdigfte bes gangen Sahrhunberts".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System of logic. I. p. 421, 540.

<sup>2</sup> Ebenbaf. II. p. 610.

<sup>3</sup> Al. Bain, John Stuart Mill in ber Zeitichrift Mind 1879. p. 521 und 527. 4 C. 4. — Da uns bas englische Original nicht ju Gebote fteht, citiren wir

bie frangofifche Musgabe von Clemenceau (2° ed. Paris 1879).

<sup>5</sup> An berfelben Stelle bemerft Mill, baß es "tactisch" geboten war, bie Comaden bes Comte'ichen Bertes zu verheimlichen. Beht, nachbem Comte's Cyfiem feften Fuß gefaßt, fei es an ber Zeit, bas Berfäumte nachzuholen.

<sup>6</sup> Revue Brit. 1843. Août.

74. Miß Harriet Martineau gab 1853 eine von Comte selbst belobte verkürzte Ausgabe bes Cours in zwei Banben heraus. In ber Borrebe zu berselben schreibt biese bekannte, mit ben philosophischen Strömungen ihres Baterlandes vertraute Schriststellerin: "So selten man Comte in England citirt, so merkt doch jeder, der Comte liest, daß alle oder doch die meisten, welche seit Jahren Bedeutendes geleistet haben, Comte sehr gut kennen und ihm zu Dank verpflichtet sind. Sie sagen dies nur nicht offen, weil sie befürchten, badurch die Borurtheile der Kreise zu verlegen, für die sie schreiben."

Lewes († 1878), selbst Positivist, raumt Comte in seiner bereits erwähnten, sonst im ganzen recht tücktigen Geschichte ber Philosophie von Thales bis Comte<sup>2</sup>, die auch bentsch erschienen ift, einsachbin die höchste Stelle unter allen Philosophen ein. Er macht alle vorangegangenen Philosophien zum Piedestal der Comte'schen. Alle kunftig noch möglichen sind nach Lewes nur mehr als weitere Ausgestaltungen der Comte'schen benkbar. Die Stellung, welche die Gläubigen Christus in der Offensbarung zuerkennen, räumt Lewes Comte in der Philosophie ein 3.

75. In Frankreich — trug Emil Littre, ber Berfasser bes berühmten, großen französischen Dictionnärs, am meisten zur Berbreitung der Comte'schen Philosophie bei. Derselbe schloß sich 1840 Comte an und war seither mit enthusiastischer Begeisterung für dieselbe thätig. Alle seine zahlreichen philosophischen Schriften, auch die er nach dem Bruche mit Comte (1852) schrieb, sind voll von Ausdrücken der Bewunderung für den Positivismus und seinen Stifter. Wir führen beispielsweise nur seine Schlußworte zur Biographie Comte's aus dem Jahre 1863 an. — "Herr Comte", so schriebt er, "war von den Strahlen des Genies erleuchtet. Er, der beim Ausgang der Berwirrung des 18. Jahrhunderts, im Ansang des 19. den sietiven oder subjectiven Punkt heraussand, welcher jeder Theologie und Metaphysik eigen ist; — er, der die Eliminirung dieses Punktes, bessen Wiederstreit mit den realen Speculationen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The positive philosophy of Aug. Comte freely translated and condensed. 2 vols. London 1853. Preface p. 1.

<sup>2</sup> Lewes, Geschichte ber Philosophie. Berlin 1873 und 1876. I. Bb. G. III f.; II. Bb. G. 810 ff.

<sup>3</sup> In England hat Comte ungeheuern Einfluß gewonnen. Abgesehen von Philosophen, arbeiteten auch andere Gelehte und Literaten in seinen Sine erinnern nur an Thom. Budle (History of Civilisation. 1857—1861), Ledy (History of the risk and influence of the spirit of Rationalism. 1863), ferner an Grote und Mrs. George Eliot u. j. w.

bie große Schwierigkeit ber Gegenwart ift, in Angriff nahm; — er, ber erkannte, daß behufs dieser Eliminirung zuerst das dynamische Geset der Geschichte entbeckt werben mußte und der es entbeckte; — er, der durch diese ungeheure Entbedung Herr des ganzen Gebietes menschlichen Wissens geworden, auf den Gedanken kam, daß man die sichere und fruchtdare Methode der Einzelwissenschaften verallgemeinern könne, und der sie versallgemeinerte; — er, der endlich in der gleichzeitigen Erkenntniß, daß die allumfassend Philosophie mit der socialen Ordnung unzertrennlich versunden sei, zuerst die Grundlinien einer rationellen Regierung des Wenschengeschlechtes ersaste; — dieser Wann, sage ich, verdient eine Stelle, und zwar eine hervorragende Stelle an der Seite der ausgezeichnetsten Witarbeiter an dieser allumspannenden Entwicklung, welche die Bergangenheit mit sich fortreißt und die Zukunft gestalten wird."

Sharles Robin, ein in ber mebicinischen Welt wohlbekannter Schriftseller, welcher mit Littre Schüler Comte's wurde, schreibt: "Bergeblich suchte ich leitende Gebanken in der Biologie, welche richtiger und lichtvoller gewesen waren als die Comte's . . Ich sach nich genöthigt, Comte in meiner Arbeit (über Biologie) Schritt für Schritt zu folgen." 2 — Auch de Blainville pflegte in seinen Collegien Comte als Gewährsmann für die allgemeinen Ideen der Biologie zu citiren 3.

Spater waren zwei eigene Zeitschriften in Frankreich fur bie Sache bes Comte'ichen Positivismus thatig: Philosophie positive und Revue Occidentale.

76. In Deutschland — hat die positive Philosophie Comte's bisher mehr auf dem Umweg über England als direct Einfluß gewonnen, obwohl man in neuerer Zeit angesangen hat, auch Comte's Werken selbst mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden. Bon Gelehrten, welche Comte selbst bereits Anerkennung zollten, nennen wir außer dem bereits (S. 25) erwähnten Buchholt, noch R. Twesten und E. Dühring. Ersterer nennt Comte in den Preußischen Jahrbuchern (September 1859) einen der "ersten Denker des Jahrhunderts" und bezeichnet sein System als "einen der größten Fortschritte in der Entwicklung der Philosophie überhaupt".

<sup>1</sup> Littré, Aug. Comte. p. 681.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Robin, De la biologie. Bgl. Philosophie positive. I. p. 81.

<sup>3</sup> Littré, Aug. Comte. p. 260.

<sup>4</sup> Bgl, von Kirchmann in ber Borrebe gur Uebersehung bes Rig'ichen Aus-

E. Dühring äußert sich, Comte sei berjenige Philosoph, welcher ber exacten und naturwissenschaftlichen Denkweise am meisten entsprochen habe. Selbst in seiner spätern Berfallsperiobe sei er seinen Kritikern, J. St. Mill und E. Littré, noch weit überlegen geblieben 1. — Bon Comte's Ausführungen über Philosophie ber Mathematik urtheilt Dühring (in seiner preisgekrönten Schrift: Principien ber Mechanik), Comte sei ber einzige gewesen, welcher mit wirklicher Sachkenntniß eine logische Stieberung ber Mathematik und eine philosophische Erfassung ber Principien und Hauptergebnisse ber rationellen Mechanik versucht habe 2. — Fr. A. Lange betrachtet Comte als ben ersten großen Philosophen, welchen Frankreich seit Diberot wieber hervorgebracht habe 3.

In Bezug auf bie "gefdichtsphilosophische" Geite bes Comte's ichen Wertes im besondern bebt Ernft Bernheim, Professor an ber Universitat zu Greifsmalbe hervor, bag Comte ber "Sauptvertreter" und Saupturheber einer Richtung ift, welche beutzutage auf hiftorifdem und jocialem Gebiete febr großen Ginfluß gewonnen habe. Er ertennt, obgleich er Comte's Unichauungen gurudweift, an, bag berfelbe feine Entwicklungstheorie in "großen, genialen Bugen" bargelegt habe. Gein Entwicklungsgeset fei ein "erfter und großartig angelegter Bersuch socialpfpchologifcher Betrachtungsart", obgleich basfelbe, als ein bie Entwicklungeerscheinungen ericopfend erflarenbes Gefet angefeben, bie größten Einseitigkeiten ber Auffaffung im Gefolge habe. Wenn biefe bei Comte nicht mit ganger Schrofibeit auftreten (wie bei Budle), fo rubre bas baher, bag er trot aller Suftematit einen tiefen Sinn fur bie realen biftorifchen Processe bewahrt habe. - Bernheim bebt bann bervor, bag Comte fowohl mittelbar, burch Budle u. f. m., als unmittelbar (auf Dill, Spencer) bebeutenben Ginfluß geubt und bie gange volferpinchologifche Forichung angeregt habe 4.

<sup>1</sup> E. Dubring, Rritifche Gefchichte ber Philosophie von ihren Anfangen bis gur Gegenwart. 3, Auff. Leipzig 1878. S. 510 u. 498.

<sup>2</sup> Dübring, Principien ber Dechanit. 3. Mufl, Leipzig 1877. G. 462.

<sup>3</sup> Fr. M. Lange, Gefchichte bes Materialismus, 2. Banb. 3. Mufl. 1877. G. 63.

<sup>\*</sup> Ernft Bernstein, Lehrbuch ber biftorischen Methobe. Leipzig, Dunder, 1889. C. 476 ff. — Morit Brafch sagt über Budle speciell, baß biefer burch ben Bersuch, welchen er nach Comte's Principien mit seiner History of Civilisation in England unternommen, gewissermaßen ber "Bafon biefer Biffenschaft" (Philosophie ber Geschichte) geworben sei. Bgl. "Unsere Zeit" 1882. C. 608 ff. — Ueber Budle vgl. Alfr. huth, h. Thom. Budle's Leben und Wirken (Muszug aus bem Englischen). Leipzig 1881.

#### b. Enbelnbe Stimmen.

77. Reben biefen im gangen anerkennenben Stimmen wurden freilich felbst aus bem Lager ber ungläubigen Wiffenschaft auch fehr abfällige Urtheile laut. John Berschel 3. B. wies Comte sogar auf mathematischem Gebiete Migriffe nach, "welche jeben Studenten, ber auf academische Ehren Anspruch macht, zu Falle gebracht hatten" 1.

Professor Burlen, bessen Urtheil allerbings häufig burch Leiben= ichaftlichkeit getrubt ift, fchreibt: "Der auf bie Philosophie ber Raturwissenschaften bezügliche Theil von Comte's Schriften icheint mir febr wenig Werth zu haben. Derfelbe icheint mir zu beweisen, bag Comte nur bie alleroberflächlichste, aus zweiter Sand geschöpfte Renntnig ber meiften Bebiete hatte, welche unter bem Begriff ,Biffenichaft' gujammengefaßt werben. Ich will bamit nicht blog fagen, bag Comte nicht auf ber Sobe ber gegenwartigen Biffenschaft ftanb, ober auch, bag er nicht mit allen Einzelheiten ber Biffenschaft feiner Zeit befannt gemesen fei. Riemand tonnte baraus einem philosophischen Schriftsteller bes vorigen Menschen= alters einen gerechten Bormurf machen. Was mir besonbers auffiel, mar ber Umftand, daß er die Biffenichaft felbft in ihren großen Bugen nicht einmal richtig auffaßte, bie Berbienfte auch ber zeitgenöffifchen Gelehrten jo außerft falich beurtheilte und bie lacherlichften Unfichten über bie Rolle aussprach, welche nach feiner Meinung gemiffe miffenschaftliche Lehren in ber Bufunft gu fpielen berufen feien." 2 Bei einer anbern Gelegenheit erflart berfelbe Naturforscher, er habe in ber positiven Philosophie Comte's nichts von miffenichaftlichem Berthe gefunden. Im Gegentheil ftebe biefelbe mit allem Befen mabrer Biffenichaft auf gespanntem guge3; ja er nennt bie "positive Philosophie" gerabezu "ein Gewebe von Wiberspruchen, eine Sammlung von Abjurditaten" 4. "Incompeteng in ber Philosophie und in allen Zweigen ber Biffenschaft, Die Mathematit ausgenommen," fchrieb er noch neulich, "bilbet bas mohlbefannte geiftige Merkmal bes Grunbers ber "positiven Philosophie"." 5

Ernft Renan, ber gwar selbst tein Fachmann ift, aber in seiner Aeuferung über Comte immerhin bas Urtheil einer einflugreichen Gelehrten-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mitgetheilt bei James Mc Cosh, Christianity and Positivism. London, Macmillan and Co., 1875. p. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lay sermons. p. 164.

<sup>3</sup> Revue des cours scientifiques. 17º Juillet 1869.

<sup>\*</sup> Forthnightly Review, June 1869.

<sup>5</sup> Nineteenth Century 1889. Febr. p. 190.

klasse wiberspiegelt, sagte in seiner Aufnahmsrebe in die französische Acabemie vom 27. April 1882, in welcher er Littré hohe Bewunderung zollt, von Comte, freilich sehr oberstäcklich: "Herr Comte scheint mir in den meisten Punkten in einem schlechten Stile zu wiederholen, was Descartes, d'Alembert und Laplace bereits vor ihm in sehr gutem Stile gesagt haben."

#### 6. Aurze Aritik des Werkes.

Da es nicht im Plane unserer Schrift liegt, eine eingehenbe Kritif an bem Werke Comte's zu üben, mussen wir uns auf einige Andeutungen beschränken.

78. Comte's "positive Philosophie" ift gar keine Philosophie. — Bor allem muß hervorgehoben werben, baß bas Werk in Hinschelle auf ben Hauptzweck, ben es sich vorsetzt, völlig versehlt ift. Comte's "positive Philosophie" ist nämlich gar keine Philosophie, sonbern nur ein höchst unwissenschaftlicher und ganz und gar mißlungener Bersuch, die Philosophie zu zerstören?. Es ist specifische Aufgabe ber Philosophie, von ben tieseren Grundlagen alles Wissens Rechenschaft zu geben, über die höheren Fragen bes menschlichen Lebens Ausschluß zu ertheilen. Diese philosophischen Probleme lassen sich nun einmal nicht unter den Tisch schieben. Sie fordern gedieterisch eine Lösung. Dieselben mit einem Federstrich aus der Wensch muß nothe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am felben Tage hatte ber berühmte tatholische Gelehrte Pasteur, ber an Stelle Littre's in die Académie frangaise eintrat, in seiner Aufnahmörebe an Littré's Bositivismus in sehr zutresenter Beise Kritik geübt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Punkt wurde mit Recht im Werke J. D. Morells (The philosophical tendencies of the Age. London, Theobald, 1855) betont. — Saisset hatte schon 1846 in der Revue des deux mondes 1846, tom. III, p. 25, gegen Comte und Litté hervorgehoben: "Sacrifier la métaphysique, c'est sacrifier la philosophie tout entière." — Es gereicht den beutschen Jachphilosophen zur Ehre, daß auch sie siemlich einmüthig gegen den philosophischen Ribilismus des Positioismus ausspræden. 23.6. Fichte, Zeitsprif für Philosophie. 28. Bd. S. 314 si.; 50. Bd. S. 131; 52. Bd. S. 55; 60. Bd. S. 268; 62. Bd. S. 144 si.; M. T. Wonrad, Denkrichtungen der neuern Zeit. Bonn 1879. S. 133 si.; Sommer, Die positive Philosophie Comte's, in Birchows Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. Berlin 1885 u. s. w. — Raturforscher freislich, die es sich nicht versagen können, gelegentlich einmal Streisage auf das philosophische Gebiet zu machen oder ihre Borträge durch Abschweisungen auf dasselbe zu würzen, wie Dubois-Reymond und Helmholt, segen nicht immer denselben gesunden Sinn an den Tag.

wendigerweise zu benselben in der einen oder andern Weise Stellung nehmen. Er muß sie, da die ganze vernünstige Ginrichtung des Lebens selbst dies nothwendig voraussetzt, entweder in bejahendem oder verneinendem Sinne beantworten. Böllige Neutralität in diesen Fragen ist thatsäcklich einsach ein undurchsührbarer, chimärischer Standpunkt. Dies mußte auch Comte an sich ersahren. Er scheidet einerseits alle Probleme über erste und Endursachen und Wesen der Dinge, über Gott, Seele u. s. w. als "un lösdar" aus und drängt andererseits doch wieder "seine" Lösung derselben, "daß die Wissenschaft Gott aus der Welt hinauswerse, um die Wenschheit an seine Stelle zu setzen, daß der Wensch bloß das erste Thier, die Seele eine bloße Function des Gehirns sei" u. s. w., in der ansmaßendsten Weise auf. Alle jene, die ihm nicht blindlings beipstichten, erklärt er für geistig unreif, für unwissenschaften Phantasten und Träumer u. s. w.

Comte's Anmaßung fteht hierbei in genauem Berhaltniß zu seiner "Unwissenschaftlichteit". Je ungenügender seine Beweise sind, besto tecker
wird seine Sprache. Oder welchen "auf unmittelbare Beobachtung gestützen", strengen Beweis hatte Comte für seine Grundvoraussetzung erbracht, daß die ganze übersinnliche Ordnung unserer Erkenntniß unzugänglich, nichtig und eitel sei, oder für sein "sociologisches Gesetz von den drei Stadien" 1 u. s. w. Alle Angrisse Comte's auf die "theologischemetaphysische" Philosophie sind ebensowiele gröbliche Berstöße gegen die von ihm
selbst aufgestellte "positive Methode", wonach man nur solche Behauptungen aufzustellen berechtigt ist, die mittelbar oder unmittelbar auf directe
Beobachtung sich gründen.

79. Comte's Werk beachtenswerth als "Philosophie ber Wissenschaften". — Ist aber auch Comte's Werk, als Bersuch, eine "Philosophie" im eigentlichen Sinne zu begründen, ganz versehlt, so hat basselbe boch als "Philosophie ber sechs von ihm behandelten Wissenschaften" seinen Werth. Denn hat Comte auch keine Philosophie geschrieben, so war er boch in hohem Grade "Philosoph". Wenngleich seine Aus-

¹ Es gereicht uns zur Genugthuung, hier constatiren zu tonnen, bag ernsthaftere Geschichtsforicher und Socialpolitifer, die bei ihren Forschungen mehr die Thatsachen, als vorgefaste Ibeen zur Norm nehmen, die Bestrebungen, die Geschichte und Gesellschaftstwiffenschaft zu einer Naturwijfenschaft zu machen, energisch als "unwissenschaftlich" von der Hand weisen. Bgl. Ernst Bernstein, Lehrbuch der historischen Methode. Leipzig 1889. S. 68 ff. Bernstein citit (S. 75) noch viele andere, als Schäfse, Bau und Leben des socialen Körpers. 4. Bb. S. 495 ff.; Rümelin, Reden und Auffage. Tübingen 1875. S. 16 u. s. w.

führungen oft ans Barode ftreifen und mitunter auch vom fachwiffen= ichaftlichen Standpuntte aus grobe Berftoge enthalten, fo verbienen fie boch behufs philosophischer Durchbringung ber Biffenschaften und ihrer Methoben, jum mindeften als Unregung zu fustematischem Rachbenten, Beachtung. Comte burfte an Dentfraft und inftematifcher Auffaffung alle feine in manchen Rreifen fo übertrieben gefeierten Rivalen im positiviftiichen und agnoftischen Lager (Mill, Spencer, Burley, Littre u. f. m.) um ein Erhebliches überragen. — Daneben verbient auch mit Anerkennung bervorgehoben zu werben, bag Comte in vielen Ginzelheiten feiner gefchichts= philosophischen Betrachtungen fich eine bei feinen Gefinnungsgenoffen faft beispiellose Unabhängigfeit und Unparteilichkeit bes Urtheils bewahrt hat. Wir glauben auch nicht fehlzugeben, wenn wir gerabe in biesbezüglichen Anschauungen bes Philosophen, wie in feinen 3been über bie fatholische Rirche, über Protestantismus, Liberalismus, geiftliche Gewalt u. f. m. einen Sauptgrund ber Antipathien finden, welche fich im ungläubigen Lager , 3. B. bei Surlen und Renan, gegen ihn geltend gemacht haben.

### 7. Benealogie des Comte'fden Suftems.

80. Man hat auch bie Frage aufgeworfen, welche früheren Philosiophien Comte bei Gestaltung seines Systems zumeist beeinflußt hatten. Die entscheibenbste Antwort auf bieselbe ertheilt ber Philosoph selbst:

"Dume", schreibt er, "ist mein hauptsächlichster philosophischer Bot-läufer; ihm reiht sich in untergeordneter Weise Kant an; ber Grundgebanke bes lettern wurde erst durch den Positivismus wahrsat in ein Spiem gedracht und entsaltet. Aehnlich mußte für mich in politischer Hinsicht Conborcet durch de Maistre ergänzt werden, von welchem ich mir seit Beginn meiner philosophischen Laufbahn alle wesentlichen Principien aneignete, welche seit nur mehr in der positiven Schule gewürdigt werden. Das sind mit Bichat und Gall, als wissenschaftlichen Borläusern, meine sechs unmittelbaren Borläuser, welche mich immer den der ihstematischen Wätern der wahren modernen Philosophie, Bato, Descartes und Leibniz, verknüßen werden. Gemäß bieser ehrenvollen Genealogie ordnet mich das Mittelalter, welches intellectuell im hl. Thomas, in Roger Baton und in Dante verkörpert ist, direct dem ewigen Fürsten aller wahren Denter, dem unvergleichlichen Aristoteles, unter."

hume 2 schwebte Comte am meisten bei Aufstellung seiner "positiven Wethobe" vor, Gall's bei seinen Anschauungen über intellectnelle und

<sup>1</sup> Catéchisme positiviste. 2º éd., p. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cours de philos. pos. IV. 319 [259]; Philos. pos. III. 292-308.

<sup>8</sup> Bgl. oben G. 51; Test. p. 162.

moralifche Functionen im Meniden, Conborcet' bei feiner Behauvtuna. baß auch bie fociale Entwicklung ftrengen naturgefeten folge, be Maiftre 2 bei feinen gefchichtsphilosophischen Betrachtungen. Den von Comte angegebenen "Borlaufern" muffen wir nur noch einen beifugen : St. = Simon 3. Denn obwohl Comte fpater von biefem feinem ehemaligen Meifter nichts mehr miffen wollte, ift er ibm boch in vielen Bunften mehr außerer Natur, fo in feinem fpatern Auftreten, wenigftens unbewußt gefolgt. Er nahm auch manche Ibeen besfelben, g. B. über Inbuftrie u. f. m., in fein Suftem heruber. Dit Rant bat Comte allerbings manche Berührungspuntte. Die Schuler Comte's fagten, in Comte fei ber von Rant in feiner Schrift "Ibee einer Beltgeschichte unter bem Befichtspunfte ber Menschheit" vorhergesehene Repler und Newton ber focialen Ordnung erftanben 4. Ginen thatfachlich entscheibenben Ginflug hat jeboch Rant auf Comte nicht ausgeubt. Denn Comte lernte Rant erft 1824 fennen, gu einer Zeit, in welcher seine Anschauungen im wesentlichen bereits fertig maren 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Test. p. 203. 207. <sup>2</sup> Cours VI. 180. 184 Anm.

<sup>3</sup> Bgl. oben G. 12 ff. 4 Littré, Aug. Comte. p. 53.

<sup>5</sup> Rev. Occid. 1882. Mars p. 226. — Kant sußt übrigens bekanntlich selbst auf Hume, bessen "We cannot go beyond experience" ihm jum Ausgangspunkt bient. In neuerer Zeit hat man ja selbst im Lager ber modernen Philosophie mehrsach angezweiselt, ob Kants Ausstellungen, soweit sie über Hume sinausgeben, slichhaltig seien. Bzl. Hutchison Stirling, Kant has not answered Hume in der Zeitschrift Mind (1884. p. 513 und 1885. p. 45). "Ce n'est pas Kant, c'est Hume qui a sondé la philosophie critique", so Companié in seinem Werse La philosophie de David Hume. Paris 1873. p. 72.

# III. Die Periode der "positiven Politik".

(1842 - 1857.)

# 1. Die Arfacen der philosophischen Wandlung in Comte.

Die Beriode ber "positiven Politik", die zweite Phase ber Philosophie Comte's, ift im Vergleich zur eben besprochenen ersten durch einen eigenthümlichen Mysticismus gekennzeichnet. Er kleidet von nun an seine Philosophie mehr und mehr ins Gewand der Religion und stellt sich selbst der Welt als den Hohepriester der Menscheit vor. — Um diese bei ihm allmählich sich vollziehende Wandlung zu verstehen, muß man hauptsächzlich der ill mstände in Betracht ziehen.

#### a. Comte's Selbstbewnftfein und Abichliefung.

81. Der erste bieser Umstände ist das machsende "Selbstbewußte iein" bes Philosophen. Dieses Selbstbewußtsein war bei demselben immer stark ausgebildet. Schon als er 1826 seinen philosophischen Eurs ersöffnete, war er von der hohen Wichtigkeit der socialen Mission, die auf seinen Schultern ruhe, durchdrungen. Er wurde erust und nachdenklich. Es beherrschte ihn fortan der Gedanke, daß sein Leben mit der Würde seines Beruses im Ginklang stehen musse. Dieser Gedanke hauptsächlich bestimmte ihn, sein Berhältniß zu Caroline Wassin nachträglich, wenigstens vor dem Gesehe, zu regeln 1. Ze weiter der Ruf von seiner Philosophie drang, desto mehr wurde er in dem Glauben an seine eigene weltshistorische Bedeutung bestärkt. Als vollends J. St. Mill, der berühmte englische Philosoph, sich rückhaltlos in Ausdrücken höchster Bewunderung für ihn aussprach, kannte sein Selbstgefühl keine Grenzen mehr. Er fühlte sich als den größten Denker des Zahrhunderts. Er vermeinte, das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rev. Occid. 1889. Mars, p. 303.

unfehlbare Geheimniß zu besithen, welches die Welt umgestalten sollte 1. Er blickte zugleich verächtlich auf die "revolutionare", empiristische Geslehrtenklasse her die ihn umgab, da sie keinen Sinn für seine sociale Wission zeigte. Er zog sich mehr und mehr in sich selbst zurück. Damit war in ihm der Boden für den Wysticismus vordereitet. Die Richtung desselben ergab sich aus seinen Auschauungen. Bon Zugend auf hatte er ja die Errichtung einer neuen gestellichen Gewalt als den Eckstein der neuen socialen Ordnung betrachtet. Im Berlause der Ausarbeitung der "positiven Philosophie" kam er serner zur Ueberzeugung, daß zwar die Doctrin der katholischen Kirche hinfällig geworden, aber ihre Organissation auch in der neuen Ordnung beizubehalten sei?. Was war daher naturgemäßer, als daß er selbst als der höchste Inhaber der neuen geistslichen Gewalt austrat und seine Philosophie in eine dem katholischen Systeme nachgebildete "Religion" der Menschheit verwandelte?

#### b. Die neue Art feines Unterhaltes.

Ein zweites Moment, welches bie mystifche Richtung Comte's, inbirect wenigstens, forberte, mar bie Aenberung in ber Art und Beije feines Lebensunterhaltes.

82. Comte's Proces mit seinem Berleger. Berluft seiner Stellungen. — Wir haben bereits oben (S. 33) erwähnt, bag Comte's Stellung an ber Polytechnischen Schule eine sehr prefare war. Bei ber gereizten Stimmung bes Philosophen gegen seine Collegen und bei seinem Unvermögen, bieselbe zu verbergen, mußte es schließlich zum Bruche kommen. Schon in ben fünf ersten Banben bes Cours sinben sich zahlreiche hiebe auf die "Mathematiker" eingestreut. In ber "persönlichen Borrebe" zum sechsten Banbe aber setze Comte jede Rücksicht beiseite. Er schüttete in berselben seine ganze Galle gegen biejenigen aus, welche er als die Hauptgegner seiner Canbibatur für eine orbentliche Professur an der Polytechnischen Schule und für die Akabemie der Bissenschaften betrachtete. Mit Bezug auf Arago insbesondere schrieb er:

"Jeber, ber mit ben Berhallniffen vertraut ift, weiß jeht, bag bie unfeligen oppreffiven Tenbengen, welche feit gehn Jahren an ber Polytechnischen

<sup>1 &</sup>quot;Die papfilichen Anspruche", sagt Spencer (Ninet. Cent. 1884. July, p. 11), "find recht beicheiben im Bergleich mit ben Anspruchen, welche ber Stifter ber Religion ber Menscheit erhebt." Hebrigens fleht Comte in biefer hinscht nicht allein. Magloser Größenwahn ift unter ben afatholischen unobernen Philosophen von Kant bis ju hartmann zur mahren Epidemie geworben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cours de philos. pos. V. 490 [344].

Schule vorherrschen, vorzüglich auf Rechnung bes herrn Arago kommen, welcher bas getreue Organ ber Leibenschaften und Berirrungen jener Partei ift, bie er in so jammerwürdiger Beise heute beherrscht" (p. XVI [15]).

Mle fein Berleger biefe Bemerkung gewahrte, bot er gunachft feinen gangen Ginfluß auf, um Comte gur Burudgiebung berfelben zu beftimmen. Doch vergebens. Er theilte nun alles Arago mit, an beffen Gunft ihm viel gelegen mar. Obgleich biefer ihn beruhigte, glaubte er ber Borrebe Comte's eine "Borbemertung bes Berlegers" vorausbruden gu follen, in welcher er gegen ben Angriff auf Arago Bermahrung einlegte 1. fann fich benten, in welchen Born ber reigbare Philosoph burch biefen Streich feines Berlegers verfett murbe. Er ftrengte fofort einen Broceg gegen benfelben an und übernahm felbft feine gerichtliche Bertretung. Wie vorauszusehen mar, gemann er auch ben Broceg mit leichter Dube. Inbes mußte bie gange Affare feine Stellung an ber Bolytechnischen Schule erichüttern. Bum Ueberfluß erklarte Comte fogar offen, bag er nicht jowohl Bachelier, als vielmehr beffen Sintermann als feinen eigent= lichen Gegner betrachte, und fpitte bemgemäß feine Rebe vor Gericht gu. Seine leibenschaftlichen Musfalle gegen feine Collegen rachten fich balb. 1844 verlor er trot ber perfonlichen Gewogenheit bes Generals Soult, bes höchsten Chefs ber Schule, feine Stelle als Examinator, 1852 auch bie als

<sup>1</sup> Die Borbemerfung lautete wie folgt: "Borbemerfung bes Berlegers. 3m Augenblid, ale bie Borrebe gu biefem Banbe in bie Preffe ging, gewahrte ich, bag ber Berfaffer barin Grn. Arago befdimpft. Diejenigen, welche miffen, wie febr ich bem Secretar ber Atabemie ber Biffenschaften gu Dant verpflichtet bin, werben begreifen, bag ich fategorisch bie Unterbrudung eines Angriffs forberte, welcher alle meine Gefühle verlette. Dr. Comte bat fich beffen geweigert. Bon biefem Augenblide an ftanb mir nur noch ein Beg offen, nämlich jegliche weitere Mitwirfung gur Beröffentlichung bes 6. Banbes zu verfagen. Gr. Arago inbes, bem ich biervon Dit= theilung machte, brang in mich, bavon Abftand ju nehmen. Beunruhigen Gie fich nicht über die Angriffe orn. Comte's,' fo fagt er. , Benn es ber Dube werth ift, werbe ich ichon barauf antworten. Jener Theil bes Bublifums, welchen biefe Unterfuchungen intereffiren, weiß übrigens febr mobl, bag bie uble Laune bes Philosophen gegen mich genau von bem Zeitpunft batirt, in welchem Gr. Sturm gum Profeffor ber Analyse an ber Polytechnischen Schule ernaunt wurbe. Dag ich nun in bem engen Rreife, auf welchen fich mein Ginflug erftredt, ben Rath gegeben babe, einen hervorragenben Mathematifer einem Mitbewerber vorzugieben, bei welchem ich feinerlei mathematische Borguge, weber große noch fleine, erblidte, ift ein Act in meinem Leben, ben ich nun einmal nicht zu bereuen vermag.' Trot biefer bochbergigen Ermunterung indes, welche Mrago mir gu Theil werben ließ, glaubte ich biefem Berfe eine turge Bemertung über bie Auseinanberfetungen vorausschiden gu follen, welche zwifchen Comte und mir ftattgefunden baben. Paris, 16. Auguft 1842. Bachelier, Berleger."

Repetitor. Damit begann fur ben Philosophen, ber fich nicht einzuschränken wußte, wieber bie Zeit finanzieller Berlegenheiten.

83. Comte von brei Englanbern unterhalten. — Charakteristisch ist die Art und Weise, wie der Gründer der positiven Philosophie nunmehr diesen Berlegenheiten zu steuern sucht. Wie wir bereits bemerkt haben, hatte er die feste Ueberzeugung, daß seine Philosophie die neue Heilssehre sei. Die weitere Ausgestaltung und die Ausbreitung derselben war daher in seinen Augen die weitaus wichtigste und verdienstlichste "sociale Dienstleistung". Die ganze Menschheit war an berselben interessirt. Die ganze Menschheit hatte daher auch die Psticht, durch ihre Beisteuer dem "Hauptorgan" der "alleinseligmachenden Philosophie" die ungestörte Erzsüllung seiner welthistorischen Wission zu ermöglichen. Die Psticht oblag zunächst jenen, welche einerseits im Stande waren, die Bedeutung seines Lebenswerkes zu würdigen, andererseits auch die Wittel hatten, um ihrer bessern Erkenntniß einen Ausdruck in entsprechenden Thaten zu verleihen.

Da kamen vor allem die reichen Engländer in Betracht. J. Stuart Mill hatte zuerst die positive Philosophie in den begeistertsten Ausbrücken geseiert. An ihn wandte sich daher Comte, zumal ihm berselbe bereits aus freien Stücken brieflich seine Dienste angeboten hatte. Dem Einstusse bes englischen Philosophen gelang es in der That, drei Engländer, den Geschichtschreiber Grote, den Schristikeller Wolesworth und Reites Currie, zu vermögen, daß sie die geforderte Summe zusammenschossen. Comte schweichte sich mit dem Gedanken, es handle sich um eine immerwährende Unterstühung. Indes hatte der dringende Brief, welchen er im solgenden Jahre in der gleichen Angelegenheit an Mill richtete, nicht den gewünschten Erfolg.

84. Comte forbert vergeblich bie Fortsetung ber Unterstützung "kraft einer socialen Berpflichtung". — Bezeichnend sind die Briefe, welche Comte darauschin an Mill schrieb. Die Beisteuer, so führte er im ersten berselben vom 18. December 1845 aus, musse nicht bloß eine zeitzweilige, sondern eine immerwährende sein. Die drei Mäuner, welche ihn bisher unterstüht hätten, seine einer socialen Pflicht untreu geworden. Er fährt dann wörtlich fort:

"Wenn ich also spreche, thue ich es in Kraft ber moralischen Magisftratur, welche mir in meiner Eigenschaft als Philosoph zukommt. Ich war immer ber Meinung, bag ber gesammten Gesellschaft bie Pflicht obliegt, bies jenigen, welche ihr Leben im Dienste bes Fortschritts auf verschiedenen allgemeinen und besonderen Gebieten menschlicher Thatigkeit ausopsern, sobald ihre

Befähigung hinlänglich festifieht, ber Nahrungssorgen zu überheben. Niemand wagt heute mehr das allgemeine Princip in Frage zu stellen, auf welchem, gemäß der grundlegenden Sintheilung in active und speculative Existenz, die erste elementare Coordination des socialen Lebens beruht." Comte geht dann dazu über, in weitschweifiger, hochgelehrter Deduction aus den im Cours do philosophie positive niedergelegten Principien, welche sogar durch einen Nückblick auf die Weltgeschichte beseuchtet werden, die sociale Pflicht der drei Engländer zu erhärten.

Als Mill in seiner Antwort auf biesen Brief bie tuhnen Pratensionen Comte's in möglichst schonenber Form ablehnte und seine brei Landsleute in Schutz nahm, erwieberte bieser am 27. Januar 1846 mit einer nenen, ebenso langen Spistel, in welcher er, gestützt auf philosophischistorische Erwägungen, unerbittlich seine "scharfe Berurtheilung" bes anti-socialen Berhaltens ber brei Englander voll und ganz aufrecht erhält. Mill gerieth in immer größeres Erstaunen über seinen Freund. "Das Selbstgesühl bei Comte", so schreibt er später, "ist kolossal. Je extravaganter seine Iveen wurden, besto maßloser wurde sein Selbstbewußtsein. Man muß in seinen Schriften gesehen haben, welchen Grad dasselbe zuletzt erreichte, um es zu glauben."

Die Reclamationen Comte's blieben indes trot des welthistorischen Hintergrundes, welchen er ihnen gab, fruchtlos. Darob erlosch die Freundschaft Comte's mit Mill und den Engländern. "Zu abstracte Anhänger", schrieb Comte später, "verbreiten dort (in England) die neue Philosophie, ohne ihrem Stifter behilstlich zu sein, seine durch insame Beraubung herbeigeführte Dürftigkeit zu lindern." 2 "Ihre Bekehrung ist noch nicht vom Berstand zum Herzen fortgeschritten, der hauptsächlichen Duelle des guten Verhaltens." 3

85. Comte's "Aufruf ans Abendland". — 1847 und 1848 lebte ber Gründer der neuen Philosophie zumeist von Borschüssen seiner französischen Freunde. Als auch diese Art seines Unterhaltes hinfällig zu werden drohte, versiel er auf ein neues Auskunstsmittel. Unter dem 6. Juli 1848 erließ er einen "Aufruf an das Abendländische Publikum", in welchem er dasselbe au die Psilicht mahnte, "das Hauptorgan des Positivismus", dieser großen, neuen Heilslehre, nicht im Elende verkummern zu lassen. Man solle ihn, wie jeden andern Proletarier, in die Wöglichskeit versehen, sein Brod zu verdienen, indem man ihm Mathematik-Lectionen

Mill, Auguste Comte et le Positivisme. Paris 1879. p. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Système de pol. pos. IV. p. XV. <sup>3</sup> Robinet, Not. p. 523.

zuwende 1. — Aber auch biefer Aufruf verhallte, wie vorauszuschen, erfolglos. Comte verlor im Gegentheil kurz barauf noch überbies feine Stelle an ber Laville'ichen Anftalt mit 3000 Fres, jahrlicher Befolbung.

86. Das "Subside positiviste". — In seiner völligen Rathlofigkeit nahm er nun zu seinem begeisterten Schüler Littré seine Zuflucht,
burch bessen Bermittlung die Frage seines Unterhalts annähernd in der Beise geregelt wurde, wie er sich's ausgedacht hatte. Littré schlug nämlich die Erössnung einer Subscription vor, deren Leitung er selbst übernehmen wollte. Drei Jahre besorgte Littré die Einsammlung der Beiträge, welche den Unterhalt Comte's sicherten; dann aber (1852) erkalteten auch die Beziehungen zwischen biesen Mannern 2.

Comte nahm nun die Leitung bes positivistischen "Subsibs" selbst in die Hand. Er setze ben zu erreichenden Mindestbetrag auf 7000 Frcs. sest und erließ anläßlich dieser Subseription jährliche Circulare, in welchen er einerseits mit einer an fixe Ibeen streisenden Einförmigkeit seine Beschwerden gegen die Mathematiker wiederholt, andererseits die Hauptsvorkommnisse auß seiner philosophischen Thätigkeit vom Jahre Nevue passiren läßt. In diesen Circularen tritt mehr und mehr die positivistische Religion in den Bordergrund. Das "Subsid" hielt sich ungefähr auf der von Comte angesetzten Höhe. Um freigebigsten erwiesen sich dabei holländische Unterzeichner (Graf Limburg-Stirum und Baron de Constant-Rebecque) und Prosession Wallace aus Philadelphia, welcher seit 1851 jährlich 500 Frcs. schiedte.

Diese neue Art, in welcher ber Unterhalt Comte's nunmehr geregelt war, förberte seine Neigung jum Wofticismus in mehrsacher Weise. Fur's

<sup>1</sup> Robinet, Not. p. 426 ss.

<sup>2</sup> Der unmittelbare Unlaß zu biefer Erfaltung war ein Auftritt, welchen Comte mit Littre hatte. Unläßlich einer Berzsgrung in der Zahlung der Pension an Frau Comte fiellte Littre Comte vor, er solle seine fosspielige Bohnung (Mons.-le-prince 10) gegen eine bescheitenere vertausschen, und legte ihm nahe, seine Einnahmen durch eventuelle Wiederaufnahme von Mathematik-Lectionen zu verbessern. hierde hatte Littre vor allem im Auge, den Philosophen von seiner mystischen Abgeschlosseit und von seinem Cult Clotise's, von dem wir sogleich reden werden, loszureißen. Comte jedoch brauste auf und enizog Littre auf der Stelle die Leitung des "Subside". Bgl. Robinet, Not. p. 355. — Das "Subside" wird von Comte's Nachsolger, Lassiste, bis heute fortgesührt und erreicht jest etwa 12 000 Fr. jährlich. — Da die Bezeichnung "nubside positiviste" bei den Positivisten typisch geworden ift, behalten wir bieselke auch im Deutschen bei.

<sup>3</sup> Im Berte Synthèse (p. LIV) theilt Comte einen biedbezüglichen Brief bes Profesjord Ballace mit.

erste steigerte sie, indem sie den Philosophen jeder äußern Thätigkeit übershob, seine geistige Abschließung. Sodann knüpste sie neue, innigere Bande zwischen dem Meister und seinen Schülern. Das Berhältniß Comte's zu denselben wurde mehr und mehr das des "geistlichen Baterd". Endlich wurde der "Stifter der neuen Religion" badurch, daß nun seine äußere Lage annähernd in der Weise geordnet war, wie er es für den "Hohepriester der Menschheit" angemessen erachtete, im Glauben an seine neue Rolle wesentlich bestärkt. — Comte hebt in der That in seinen Circularen mit Genugthuung hervor, daß seine Gegner ihn zu jener Art des Lebensmuterhaltes gezwungen hätten, "welche sowohl für die Ausarbeitung als für die Einführung der rationellen und socialen Religion die angemessensten war". Die Unterstützung, von der er lebe, habe nun einen wahrhaft "abendländischen Charafter" angenommen?

#### o. Gine "platonifche Liebe".

Entscheibenber noch als die zwei bereits erwähnten Umftande wirkte indes auf die Gestaltung von Comte's zweiter philosophischer Periode die Beranderung, welche sich in seinen hauslichen Berhaltniffen vollzog.

87. Trennung von ber Frau. — Seit 2. August 1842 lebte Comte getrennt von seiner Frau. Comte's Che war von Anfang an nicht glucklich gewesen. Schon ein Jahr nach Eingehung berselben schrieb Comte mit Rucksicht auf seine hanslichen Berhältnisse, "er möchte seinem Tobsfeinde kein ahnliches Gluck wunschen".

Die Schulb am Zerwürfniß scheint, wie gewöhnlich bei unglucklichen Ehen, nicht auf einer Seite allein gelegen zu haben. Sicher häufte
ber Philosoph burch bie wieberholten Unklugheiten, welche seine Stellung
aufs Spiel setten, reichlichen Zünbstoff für häusliche Zwietracht auf.
Sein pedantischer, unnachgiebiger Charafter war auch nicht bazu angethan,
bem Meinungsaustausch mit seiner Gattin liebenswürdige Formen zu bewahren. — Andererseits wird aber auch ein unparteiischer Beurtheiler
nicht herrn Littre Recht geben können, welcher alle Schuld ausschließlich
auf seiten bes Philosophen such. Daß die so oft und bestimmt formulirten
Beschwerbepunkte Comte's gegen seine Gattin jeglicher Begründung entbehren, läßt sich, besonders wenn man das Borleben berselben und ihr
späteres Berhalten gegen ihren Gemahl in Rechnung zieht, nicht annehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Robinet, Not. p. 505. <sup>2</sup> Ib. p. 477.

<sup>3</sup> Littré, Aug. Comte et la philos. pos. p. 498 ss.

88. Beschwerben Comte's gegen seine Frau. — Aufs banbigste spricht sich Comte über seine Frau in einem an Littré selbst gerichteten Briefe vom 6. Casar 63 (27. April 1851) aus. Er sagt in biesem Briefe unter anberem:

Ein moralifder Austaufch habe zwischen ihm und feiner Frau niemals gur Geltung tommen tonnen. Der Dauptgrund bavon liege barin, bag feine Frau ein gang und gar unweiblicher Thpus fei. Mit viel Beift und ehemals mit großer Energie ausgestattet, feien ihr bie garteren Seiten, melche bie haupt= fachlichfte Bierbe ihres Gefchlechtes feien, fast gang fremb gemefen. Geit ber Che fei ihr Benehmen gwar immer febr ausgelaffen gemefen; babei habe fie aber boch niemanben je mahre Liebe entgegengebracht. Die zwei anberen altruiftischen Inftincte 2, Berehrung und Gute, feien ihr noch in hoberem Dage abgegangen. Erot ibrer positiviftifden Alluren, fei fie im Grunbe gang revo-Iutionar geblieben . . . Als er fie in ausnahmsmeifen Umftanben (im Buftanb ber Entehrung) grogmuthig beirathete, habe er gehofft, bag fie fich ihm nun auch mit Liebe hingeben merbe. Doch fei er bitter entläuscht morben. Gie fei immer herrichfüchtig gemefen und habe ibn nur gu einer atabemifchen Mafdine vermanbeln mollen, bie ibr Gelb, Titel und Unftellungen ermurbe. Gie habe, mabrent fie jest in ihren alten Tagen bem Positivismus fich zuwende , anfangs aus allen Kraften bie Ausarbeitung besfelben zu verhindern gefucht. Erft feit Littre fich bafur ausgesprochen, fei ihre Saltung eine andere geworben. Ungablige Male habe fie mochenlang tein Wort mit ihm gesprochen. Dreimal ichon (1826, 1833, 1838) fei fie fur langere Beit aus bem Sause verschwunden. Dft habe fie ihm zum Trot verbächtige Befuche empfangen und erwiebert. Bieberholt fei er hieruber fo niebergefchlagen gemefen, bag er fogar baran gebacht habe, felbit Sand an fich angulegen. Rur ber Bebante an feine fociale Diffion habe ibn vor bem Entfetlichen gurudgehalten. Der beftanbige bausliche Berbrug, ben fie ihm bereitet habe, fei foulb, bak er feine positive Bilosophie anftatt in acht Jahren, erft in gwolf au vollenben vermochte.

Immer wieder habe er sich in seiner Sutmuthigkeit zur Ausschnung mit ihr herbeigelassen. Bei der letten Ausschnung jedoch habe er ihr aber kategorisch erklärt, daß eine nochmalige Wiederholung der Komödie den endgiktigen Bruch zur Folge haben werde. Nur dieses sein Wort habe er eingelöst, als er nach dem vierten Weggange seiner Frau unter keiner Bedingung mehr in ein erneutes Zusammenwohnen mit ihr gewilligt. Seine Frau verstehe geschückt

<sup>1</sup> Der Brief ift vollständig mitgetheilt in Testament p. 46-55.

<sup>2 &</sup>quot;Altruiflische" Inftincte nennt Comte bie ebleren , auf bas Befte anberer gerichteten Gefühle, beren es ihm gufolge brei gibt: Liebe, hochachtung und Gute.

<sup>3</sup> Bas Comte hier sagt, bezieht fich auf ben Eifer, mit welchem bie "Frau Bhilosoph" fich nach ber Trennung von ihm um feine Philosophie annahm. Gin anberes Mal beklagte er sich, baß fie ihm eine "unfinnige Concurrenz" mache. Bgl. Test. p. 143. 157. 169.

Romobie zu spielen, besonders Littre gegenüber. Er haffe fie nicht, er habe auch in der Deffentlichkeit diese seine hauslichen Dinge mit der größten Zuruck-haltung behandelt. Indes wolle er die Ruhe, welche er seit ihrem Weggange gefunden, nicht wieder durch eine Begegnung mit ihr aus Spiel sehen.

Es ift jebenfalls bezeichnend für Littre's Unparteilichkeit, daß, mahrend er von allen Seiten Documente zusammenrafft, welche zu Gunften
ber Frau Comte sprechen, ihm dieser für die Benrtheilung der Angelegenheit so entscheidende Brief des Philosophen an ihn selbst ganzlich entgangen
ift. Je eingehender man Littre's Biographie prüft, besto mehr drängt
sich einem der Gedanke auf, daß Frau Comte selbst ihn bei Abfassung
berselben inspirirte.

89. Nach ber Trennung. — Troth ber Trennung blieb Comte bis zum Jahre 1850 in ziemlich regem, sogar recht freundschaftlichem brieflichen Berkehre mit seiner Frau. Er bezahlte ihr nach seinem Grundssat: "Der Mann muß seine Frau ernähren", eine jährliche Pension von 3000, später 2000 Frcs.; er ordnete selbst testamentarisch an, daß seine Schüler dieselbe bis zu ihrem Tode — unter gewissen Bedingungen zedoch, wie wir sehen werden — weiterzahlen sollten. Erst von 1851 an trat seine Abneigung gegen seine Frau in herberer Weise hervor. Er verbat sich von da ab jeden Brief von ihr. Später nannte er sie nur mehr seine "unwürdige Gattin".

Begegnung mit Clotilbe be Baux. — Diefer Umichlag in Comte's Gesinnungen gegen seine Frau hatte großentheils in einer seltssamen Neigung ihren Grund, in welcher er Ersatz für bassenige suchte, was er in seiner unglücklichen Sehe entbehrte. Es war im April 1845, als er zufällig mit einer einnehmenben, jungen Frau zusammentraf, welche einem tragischen Seschick zum Opfer gefallen war. Ihr Gemahl war nämlich kurz nach ber Bermählung mit ihr zu lebenslänglichem Zuchtshaus verurtheilt worben. — Comte entbrannte sofort in heftiger Leibensschaft für sie.

Clotilbe be Baux — so hieß bie etwa 30jährige Frau — beherrscht von nun an alle seine Gebanken und Empfindungen. Er glaubt
nicht mehr ohne sie sein zu können. Nicht zufrieden mit zwei regelmäßigen,
wöchentlichen Zusammenkunften, führt er eine umfangreiche Correspondenz
mit ihr, welche in weniger als einem Jahre auf 181 Briefe steigt. Er ist
unglücklich, wenn ein Brief auch nur eine kleine Berspätung auf der Post
erfährt. Er nummerirt alle Briefe, bewahrt sie wie ein Heiligthum auf
und liest sie immer wieder durch, um ihren ganzen Inhalt ganz zu ver-

koften . Er geht selbst mit bem Gebauken um, Clotilbe zu aboptiren, um sie immer um sich zu haben 2. Besonbers innig fühlte er sich Clotilbe verbunden, seitbem er gemeinschaftlich mit ihr an ihrem Neffen bei bessen Taufe (25. August 1845) Pathenstelle vertreten hatte.

90. Nach bem Tobe Clotilbe's. Cult berselben. — Auch nach bem schon balb (5. April 1846) erfolgten Tobe Clotilbe's vers minderte sich die Reigung Comte's zu ihr nicht; sie nahm im Gegentheil nur noch an Stärke zu. Sie wird ihm sein eines und alles. Er beschäftigt sich stundenlang jeden Tag mit ihr. Er kommt in den Schriften, die er noch schriften, immer wieder auf sie zurück. Er spricht von ihr als von "seiner wahren Gattin", seiner "heiligen Gefährtin", der "Mutter seines zweiten Lebens", der "positivisitischen Jungfrau", seiner "Huntler patronin", seiner "himmlischen Clotilbe", seinem "Engel", der "Priesterin der Menschheit", der "Wittlerin zwischen dem wahren Großen Wesen (ber Menschheit) und seinem Hohepriester", als den sich Comte selbst betrachtete' u. s. w.

Er widmete ihr einen formlichen Cult. Schon zu ihren Lebzeiten errichtete er, wie er selbst in seinem Testamente sagt, den rothen Stuhl, auf welchem Clotilbe bei ihren Besuchen Platz zu nehmen psiegte, zum Altare, vor dem er zu ihr, als der vollkommensten Personification der Wenschheit, seine Andacht verrichtete. Er selbst benutzte diesen Stuhl nur mehr, wenn er hohepriesterliche Handlungen vornahm. Für gewöhnlich war berselbe mit einem grünen Ueberzug "verhüllt". Kam aber ein besonders seierlicher Augenblict, so wurde er durch Wegnahme des Ueberzuges "enthüllt". Bei Comte's Andachten dienten auch "Resiquien" Clotilbe's. Schon fünf Tage nach ihrem Tode (am 10. April) regelte er diese Andacht, die nunmehr täglich dreimal stattsand und ungefähr zwei Stunden in Anspruch nahm, auss genaueste. Er verbessert biesen ersten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Test. p 531.

<sup>2</sup> Test. p. 557. — Wie abgeschmadt manchmal ber Ton biefer Briefe ift, zeigen Setellen, wie solgende: Comte findet den Ausspruch seiner Magd würdig, verewigt zu werden, welche bedauerte, daß Comte keine Frau lei, um immer ohne Anflog bei Clotilbe sin zu können (ib. 535); ein anderes Mal machte er Clotilde das Compsiment, ihr herz sei so süß, wie das Apfelcompott, das er gestern bei ihr gegessen (ib. 536) u. f. w. u. s. w.

<sup>3</sup> Clotilde ftarb, verseben mit ber heiligen Delung, unter ben Augen Comte's, aber, nach ber Correspondenz und späteren Aeußerungen Comte's zu schließen, boch nicht gläubig. Bgl. 3. B. Test. p. 103 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Test. p. 401. 160. 120. 126—127. 132. 528. 
<sup>5</sup> Test. p. 19.

Text seiner Andachtsübungen noch mehrmals und ordnete testamentarisch ihre Berössentlichung an 1. Nicht zufrieden mit diesem täglichen Eult, besuchte

Sagrada es yà mi passion. La divinizò la muerte!

Die Andacht am Morgen felbft begann Comte mit einem 1/aftunbigen "fpeciellen Bebachtniff". Er burchging bierbei bie besonberen Grinnerungen, welche fich fpeciell an ben betreffenben Tag fnupften, und fchlog mit ein paar accommobirten Dante'fchen Strophen. hierauf folgte bas 20 Minuten lange "allgemeine Bebachtniß". "Quella che m'imparadisa la mia mente", fagte Comte am Beginn, "bein Tod felbft wird nie bas Band meiner Liebe, Achtung und Berehrung gegen bich gerreißen". Dann burch= ging er an ber Sand ber aufbewahrten Briefe bie hauptfächlichsten Momente aus feinem Berfehr mit Clotilbe. Buerft führte er fich feine Ginweihung in bas Leben ber Liebe vor, welche fich burch Achtung, Bertrauen, Buneigung vollzog, bann bie entscheibenbe Rrifis bei seiner Umwandlung jum neuen Leben, hierauf ben "endlichen llebergang" jum neuen Leben in bem völligen Bergensaustaufch, in rudhaltlofer Singabe, in fortgefestem vertraulichen Umgange; und schließlich ben "normalen Zustand", ber fich in völliger Bertrautheit, in vollfommener Ibentificirung und in befinitiver Ginigung volljog. Bei allen Theilen biefes Gebachtniffes rief Comte fich bestimmte, meift erotifche Stellen fowohl ans feinen, als aus Clotilbe's Briefen in Erinnerung. Er fcblog wieber mit ben obigen "fpa= nifchen" Berfen. Auf bas Gebachtniß folgte ber "Bergenserguß" (effusion), welcher in brei Theile gerfiel. Der erfte, funf Minuten mabrende Theil wurde vor bem von ihr ftammenben Blumenbouquet fnieend verrichtet; ber zweite, gehn Minuten mabrenbe, ftebend am Altare; ber Schlug enblich wieber fnieend por enthultem Altare. Um Schluffe jagte Comte zu Clotilde: Amem te plus, quam me, nec me, nisi propter te; zur Menichbeit: basfelbe; ju Clotitbe als Berfonification ber Menicheit: Vergine-madre. Figlia del tuo figlio, amem te plus, quam me, nec me, nisi propter te. - Much eigene normale und ausnahmsweife "Bochenbilber" werben von Comte angegeben.

- 2. Das halbftündige Abendgebet bestand aus einem "Gedächtniß", einem "Sergenderguß" und bem "Schluß". Die Gedächinißübung war sigend im Bette zu machen und währte zehn Minuten. Comte rief sich hauptsächlich Clotitde's letzte Borte in Erinnerung, welche lauteten: "Comte, gedeuse, daß ich unverschuldet leide!"
   Der "Derzenderauft" währte 15 Minuten. Auf ibn folgte der Schluß.
- 3. Die 20 Minuten lange Mittagsanbacht besteht wieder aus einem Gebachtniß (commemoraison), einem herzenserguß und bem Schluß. Das Ganze endigt mit ber Anrufung Clotilbe's, als Personification ber Menschpieit:

Vergine-madre, Figlia del tuo figlio,
Amem te plus, quam me, nec me, nisi propter te!
Tre dolci nomi ha' in te raccolti,
Sposa, madre e figliuola! (Sql. Test. p. 81-100.)

<sup>1</sup> Da biese Andachtsübungen auch im Syllem ber Menscheitereligion, welches Comte einrichtete, eine Rolle spielen, wollen wir dieselben nach ihrer endgiltigen Rebaction vom 10. April 1857 bier turg fligiren:

<sup>1.</sup> Die Morgenandacht von 51/2-61/2 morgens leitete Comte icon am Benbe burch eine funf Minuten bauernbe normale und eine ausnahmsweise Borfellung ein. Er eriunerte fich babei, baß Clotibe ihn erft praftisch in die Liebe einsgesübrt und ihn gelehrt habe, für andere zu leben. hierbei recitite er auf die Liebe besilaliche Sprüche von Dichtern, besonders den des spanischen Dichtere:

Comte noch jeben Mittwoch ihr Grab und faste alljährlich auf sein Clotilbe-Fest in ganz überschwänglichen Rebensarten besondere "Herzensergüsse" ab, welche er über ihrem Grabe recitirte. In diesen Herzensergüsse" ab, welche er über ihrem Grabe recitirte. In diesen Herzensergüsse" seil 1854 verrichtete er noch eine halbstündige wöchentliche Andacht in der Kirche St.-Paul zur Erinnerung an die geistige Che, welche er dadurch, daß er gemeinsam mit ihr Pathenstelle vertrat, mit ihr geschlossen wähnte 2. Comte's zweites Hauptwert, Système de politique positive, beginnt mit einer nicht weniger als 21 Seiten langen, in den exaltirtesten Ausdrücken sich bewegenden Widmung an Clotilbe; es schließt mit einer 11 Seiten langen, ebenso schwärmerischen Anrusung derzielben. Im Catéchisme positiviste, der populären Darstellung des resligiösen Positivismus in Form eines Dialogs, tritt Comte als "Hoherprieste" im Zwiegespräch mit "der Frau" auf; diese Frau ist wieder Clotilbe u. j. w.

Bas foll man nun von biefem Berhaltniffe benten ?

91. Berichiebene Urtheile über ben Charakter bes felts samen Berhältniffes. — Comte felbst vergleicht es mit bem Dante's zu Beatrice, nur seien seine Beziehungen zu Clotilbe noch viel reiner und inniger's. Er beruft sich zum Beweise bafür auf seine Korrespondenz mit ihr, beren Bersössenlichung er anordnet.

Robinet, sein Lobrebner, sagt im Einklang mit seinem Meister, bag in unserer Zeit ein Seitenstüdt zu bieser eblen Liebe nicht zu finden sei; man musse, um so etwas zu verstehen, zu den schönsten Erscheinungen des Mittelalters zurudkehren. Die Berklärung der Menschiebeit durch den Einfluß des Beiblichen sei das ergreisende Geheinniß, welches darin zum Ausdruck tomme. Wie groß steht nicht die neue Beatrice da? Sie erscheint. Das Herz des Philosophen ist gerührt, hingerissen. Die Liebe entstammt es. . Er ersteht zu neuem Leben, einem Leben voll Enthussamus, Kraft und Wagistät. D Wunder des Herzens! Dir verdanken wir die Religion der Menschseit."

¹ Die Ueberschriften berselben geben ihren jeweiligen seitenden Grundgebanken an: "Erkenntlichkeit, Schmerz, Ergebung", dies war der erfte Erguß nach ihrem Tode (Test. p. 103—120); dann folgt: "Ihre ewige Dankbarkeit" (ib. p. 120); "Unsere Gfgließliche Identification" (p. 126); "Deine unwiderrustliche Incorporation im wahren Großen Weien" (p. 136); "Dein ichfließlicher Gult" (p. 130); "Deine allgemeine Berehrung" (p. 165); "Deine unvergleichliche Patronschaft" (p. 181); "Unser gemeinssamer Endzustand" (p. 196); "Dein neum Ernfluße Bett" (p. 208); "Deine außerordentliche Beier" (p. 218); "Dein neuer Einfluße" (p. 230—240). Comte selbst ordnete bie Beröffentlichung bieser Berzenserguffe, sowie aller Documente, die im Buche Testament etc. entbalten find, testamentartisch an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Test. p. 10. <sup>3</sup> Test. p. 161, 168, 180 etc.; Catéchisme pos. p. 18 ss.

<sup>4</sup> Robinet, Not. p. 204.

Rechtsanwalt Allou führt in bem Processe, welcher später (1870), wie wir noch sehen werben, von Frau Comte in Sachen bes Testamentes ihres Mannes geführt wurde, diesen Gebanken Robinet's in einer Weise auch die Deutschen in Mitleibenschaft zieht. — "Wir Angehörige ber romanischen Rasse", sagt er, "sinden allerdings solche seltsame Berhältnisse unverständlich; für einen Deutschen aber, einen Engländer, einen Russen haben sie gar nichts Ueberraschendes. Rings um unser Baterland gibt es eine Menge von Beispielen solcher Geistes und Seelengemeinschaft. Die gotische Welt mit ihrem im Nebel sich verlierenden Spiritualismus stredt nach einer den süblichen Böltern unverständlichen höhe der Vollommenheit. Sie träumt von einer Harmonie zwischen Mann und Weis, welche an Innigkeit und heiligkeit selbst über der Ehe steht." Allou weist dann zum Beleg auf Derworth Dirous' "Geistige Ehen" und Göthe's "Wahlverwandtschaften" hin!

Anbers faßt 3. St. Mill bie Sache auf. Er schreibt: "Anbere mögen lachen, wir aber möchten beim schmerzlichen Anblid bes Berfalls eines so großen Geistes lieber weinen. Comte warf seinen erften englischen Bewunderern vor, baß sie sich verschworen hatten, seine letten Publikationen todzuschweigen. Der Lefer möge nun urtheilen, ob bies Schweigen nicht hinkanglich burch eine rücksichtsvolle Besorgtheit für seinen Ruf und burch die gewissenhafte Scheu gerechtserigt ift, die glanzenden Speculationen seiner ersten Beriode in unverdienten Migcredit zu bringen."

Littre stimmt biesem Urtheil Mill's bei und intimirt bei ber Besprechung bieser Angelegenheit sogar in nicht mißzuverstehender Weise, daß Comte einen wenigstens theilweisen Ridfall in seinen pathologischen Zustand von 1826 erzlitten habe, — eine Ansicht, welche er später im Vereine mit Frau Comte öffentzlich vor Gericht vertrat. Auf diese Außerungen Littre's gestüht, sind auch heutzutage noch manche der Ansicht, daß Comte seit 1845 wirklich geisteszasibit war.

Guarbia läßt sich anläglich einer Besprechung bes 1884 erschienenen Werkes Tostament etc. also vernehmen: "Solche seltsame Liebesverhältnisse sind trot allem etwas monoton und gelünstelt. Das Erotische mag sich reinwaschen, wie es will, seine Quelle bleibt immer unrein. Wenn jemand überdies in den Fünfzigern mit aller Sewalt wieder jung werden will, so nimmt er sich wie ein Invalide aus, der nochmals unter die Rekruten geht. Nicht ohne Grund hat der nachsichtigste der Dichter die beiden Ideen miteinander vertnüpst: Turpe senex miles, turpe senilis amor."

92. Urtheil auf Grund ber Correspondeng. — In ber That stellt sich bas Berhaltnig Comte's zu Clotilbe an ber hand ber

<sup>1</sup> Philosophie positive. VI. p. 354.

<sup>2</sup> Mill, Comte and positivism, am Schluß ber Besprechung von Comte's gweiter Periode.

<sup>3</sup> Revue des deux mondes 1886. IV. p. 833, und Philos. pos. VI. p. 321.

<sup>4</sup> Comte et la philos. pos. p. 580 ss.

<sup>5</sup> Revue philosophique, dirigée par Th. Ribot. 1887. II. p. 67.

uns vollständig vorliegenden Correspondenz, auf Grund beren Comte selbst beurtheilt werden will, als Carricatur des wahrhaft Eblen und Schönen dar. Comte halt sich selbst von Zudringlickteiten und wieder-holten unstatthaften Zumuthungen is Clotilde gegenüber nicht frei, trotdem er mehrmals energisch abgewiesen wird. Er läßt mehrmals die Absicht, sich mit ihr zu verbinden, durchblicken. Es gereicht ihm zum Trost, daß Clotilde auf dem Todesdette ihm noch ihr Bedauern ausdrückte, daß sie nicht nachgiediger gewesen? u. s. w. Zum Neußersten ist es allerdings zwischen Comte und de Baux nicht gekommen. Wir wollen auch nicht in Abrede stellen, daß Comte im Umgang mit Clotilde wirklich in erster Linie eine Ausdicktung edlerer Gefühle gemäß seiner rein naturalistischen Lehre "beabsichtigte". Aber seine eigenen Erfahrungen über die Wacht der Leidenschaft 3, wie sie sich in der Correspondenz wiederspiegeln, zeugen eben dasur, daß er die Ausdildung seiner afsectiven Seite auf einem verkehrten, moralisch unzulässigen Wege suchte 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Test. p. 311 ss 256. 433 u. f. w. <sup>2</sup> Test. p. 123.

<sup>3</sup> Test. p. 264. 273. 384. 403. 420 u. j. w.

<sup>4</sup> Bie fich Comte biefen "affectiven Ginflug" bachte, ben Clotilbe auf ibn ubte. gebt aus folgendem Bergenserguß bervor, ben er allabenblich recitirte. Wir theilen ben= felben qualeich mit, um bem Lefer eine Borftellung von biefen einerfeits fcmarmerifc eraltirten und anbererfeits boch wieber fo troden pebantifchen Erguffen Comte's ju permitteln. Er lautet: "Unter beiner machtigen Unrufung bat mich enblich bie ichmerglichfte Rrifis meines innern Lebens (bein Tob) in jeber Sinficht gu einem beffern Menichen gemacht, indem fic in mir, obgleich ich nun allein ftebe, bie beiligen Reime entwidelt, beren wenn auch fpate, fo boch enticheibenbe Entfaltung ich bir fculbete. Das Alter ber Leibenschaften war hiermit für mich abgeschloffen. Ronnte es murbiger ichließen? 3ch hatte mich von nun an ausschließlich ber ichonen Leibenfchaft hinjugeben, welche mein Leben von Jugend auf bem funbamentalen Dienft ber Menichbeit weibte. In ber Berfolgung meiner erhabenen Miffion ift es meine Bflicht, obne Unterlag beinen beiligen Giufluß auf mich ju preifen, bem fur immer bas Sauptverbienft an meiner vorzuglichften Bervollfommnung gufommen wirb. Das foftematifche Ueberwiegen ber allgemeinen Liebe, welche allmablich aus meiner Philofopbie bervorging, batte obne bich mir nie recht geläufig werben fonuen, wenn mich auch bie Entfaltung meines afthetischen Ginnes in gludlicher Beife barauf vorbereitete. Meine inneren Freuben muffen fortan ausschlieglich aus einem unausgesetten Gult ber reinen und eblen Erinnerungen ibre Rahrung icopfen, welche unfer unvergleich: liches Jahr tugenbhafter gegenseitiger Bartlichfeit in mir fur immer gurudließ. Diefer Gult ber Liebe und ber Erfenntlichfeit wirb mich fur immer aufrichten und im Guten forbern. Unter ben verschiebenen Bilbern, unter welchen bu mir porichwebft, wirft bu mich immer erinnern, wie mein enbgiltiger Buftanb trop ber Rataftrophe bennoch alles übertrifft, was ich por bem Umgang mit bir boffen ober auch felbft abnen fonnte. Re mehr fich in mir bie beispiellofe Sarmonie zwischen meinem öffentlichen und Privatleben entfaltet, welche ich bir ichulbe, um fo mehr verwächseft bu in ben Augen meiner

93. Littre's Unnahme einer partiellen Beiftesftorung. - Die von Frau Comte ausgebenbe und fpater von Littre öffentlich ausgesprochene Unnahme, bag Comte feit 1845 unter bem Ginflug einer wenigstens theilmeifen Beiftesftorung geftanben babe, weift Lemes, obgleich er bie Unschauungen Comte's aus feiner zweiten Beriobe nicht theilt, mit Entruftung gurud. Er bemertt: "Man mag Comte's ,pofitive Bolitit' verwerfen, aber in berfelben bas Erzeugniß eines burch Rrantheit verftorten Beiftes zu erbliden, ift eine großere Berirrung als irgend eine, welche fich in biefem Werte vorfindet." 1 Jebenfalls wird jeber unparteifche Lefer ber Werke Comte's auch aus ber zweiten Periode gu= geben muffen, bag trot ber maffenhafter auftretenben baroden Ibeen fich in benfelben noch jene Beifteseigenschaften offenbaren, welche von Comte's Bewunderern an feinem Cours gepriefen murben. - Bollig unhaltbar ift bie ziemlich allgemein in ber wiffenschaftlichen Belt recipirte Unichauung Littre's und Dia's 2, nach welcher bie zweite philosophische Beriobe Comte's überhaupt bas gerabe Biberfpiel ber erften fei. Doch bevor wir bies barthun, muffen wir bie Lehre Comte's aus biefer zweiten Beriobe vorerft felbft barlegen.

# 2. Die Sehre Comte's aus feiner zweiten Beriode.

94. Die Berte, in welchen biefelbe niebergelegt ift. -Die Lehre Comte's aus feiner zweiten philosophischen Beriobe ift hauptjächlich in folgenden brei Werken niedergelegt: Système de politique positive, Catéchisme positiviste unb Synthèse subjective.

mabren Schuler mit jeber Phafe meiner Erifteng. Unfere vollige Ibentificirung wirb ber befte Lohn fur alle unfere Dienfte (fur bie Menscheit) werben, vielleicht icon bevor bas allgemeine Banner (ber Menichheitereligion) fich feierlich über unferm ge= meinfamen Grabe fentt."

Ber anbere bezeichnenbe Stellen nachsehen will, in welchen Comte biefen "afjectiven weiblichen Ginfluft" fennzeichnet, vergleiche Test. p. 288 ss. 551; ben Brief an Mill vom 6. Mär, 1846, Système de Politique pos, I. p. I ss. und IV Schluß. Comte fcreibt bier Clotilbe besonbere bie Ausbildung feiner eblern Gefühle, por allem bes Altruismus und ber Sympathie ju, woburch er bauernben innern Frieben. Glud ber Seele und bie Dacht gewonnen habe, biefe fur bie positiviftifche Bestaltung ber Welt funbamentalen Gefühle auch in anbern zu weden. Gein Gult Clotilbe's und ber Menfcheit bat einen rein poetifchen Charafter und follte bagu bienen, die genannten Befühle ftete lebendig ju erhalten und ju vervollfommnen. - Test. p. 192 fagt Comte, Clotilbe habe in ihm Ariftoteles und Baulus vereinigt.

<sup>1</sup> Lewes, Gefchichte ber Philosophie. Berlin. II. C. 727.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Littré, Comte et la philos. pos. p. 518 ss. - Mill, Comte and positivism. 1865. 7\*

Das vierbandige Werk Système de politique positive bezeichnete Comte felbft jebergeit als fein Sauptwert. Schon in feiner grund= legenben Schrift vom Sabre 1822 faßte er ben Aufbau ber politiven Politit als Lebensaufgabe ins Auge. Die Ausarbeitung ber positiven Philosophie nahm er nur in bie Sand, um fur fein politisches Guftem mit ber neuen geiftlichen Gewalt, als Schlußstein, bie nothige miffenichaftliche Grundlage zu gewinnen 1. Der fociologische Gefichtspunkt ift ihm ber entscheibenbe. Oft weist er bemgemäß im Laufe feines Cours auf bie "politifche Philosophie" bin, welche er nach Beenbigung bes= selben in Angriff nehmen werbe. Er funbigt selbst icon bie vier eingelnen Banbe mit ihrem hauptinhalt an 2. Die Berausgabe biefes Werkes verzögerte fich jeboch einige Zeit, ba ber Berfaffer fich noch nicht über alle Ginzelheiten besfelben gang flar mar. Die völlige, rafch fich vollziehende Rlarung ichreibt Comte felbft ber Begegnung mit Clotilbe gu. Rurg icon nach Clotilbe's Tobe, am 4. October 1846, brachte er feine Wibmung bes Bertes an Clotilbe ju Bapier, mas bei ihm ben Anfang bes Werkes felbst bebeutete. - Aber nun fehlten bie Gelbmittel. Comte arbeitete baber gunachft einen Abrif aus, worin bas Wefentliche seines politischen Suftems niebergelegt ift. Derfelbe ericbien auf Roften von hollanbifden Schulern 1848 unter bem Titel Discours sur l'ensemble du Positivisme 3. Die Schrift ift am Unfang bes erften Banbes bes Système wieber abgebruckt. Ergebene Schüler ftredten Comte fpater auch fur bas Système bie nothigen Gelbmittel por. Go fonnte auch bies Wert pon 1851 bis 1854 erideinen.

Zwischenhinein (1852) veröffentlichte Comte seinen Catéchisme positiviste, welcher bestimmt war, die Lehre des Système de polit. pos. unter das Bolk zu bringen. Dieses Büchlein, welches uns in der zweiten, nach Comte's Vorschriften umgeänderten Auflage vorliegt, dient heute noch als das "symbolische Buch" der orthodoren, religiösen Richtung des Positivismus. Es ist auch ins Englische überseht worden.

Das Bert Synthèse subjective follte brei Theile umfassen, von benen ber erste bie "positive Logit", ber zweite bie "positive Moral", ber britte

4.50

<sup>1</sup> Brief an Clot. be Baur vom 5. Aug. 1846; vgl. Test. p. 290 u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cours de philos. pos. VI. 890 [770].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rev. Occid. 1886. Sept., p. 193. Comte fagte bamais bezüglich biefer Schrift zu Laffitte: "Je serais mort désespéré si je ne l'avais pas effectuée; mais à présent l'essentiel est fait et je pourrais disparaître."

bie "positive Judustrie" barlegen sollte 1. Doch vermochte Comte nur ben erften biefer Banbe (November 1856) zu vollenben.

#### a. Comte's Suftem eine ,Religion". In welchem Sinne?

95. Die Hauptsignatur ber zweiten philosophischen Periode Comte's ift, baß er überall die "Religion" in den Bordergrund stellt. Wie der Cours, sagt Comte selbst, die Wissenschaft in Philosophie, so habe das Système de politique positive die Philosophie in Religion umgewandelt. Die Betonung des religiösen Womentes als desjenigen, das ales beherrschen und deurddringen müsse, erschein nun allerdings, zusammengehalten mit früheren Ausbrücken Comte's, worin derselbe "jede religiöse Construction" perhorrescirt, wenn man nur auf Borte sieht, hödst befremdlich und anstößig. Der anscheinende Wiberspruch löst sich aber, sobald man beachtet, welchen Begriff der Philosoph mit dem Worte "Resigion" verdindet.

Religion ift ihm nichts anderes als der Zustand völliger Harmonie in der menschlichen Existenz, sowohl in der collectiven als in der individuellen, der normale Consensus der menschlichen Seele. Die Religion volldringt und festigt biese harmonie, indem sie einerseits das Innere des Menschen durch

<sup>1</sup> Jun Système de pol. pos. (IV. 542) fündigt Comte bas Erscheinen bes erfien Banbes auf 1856, bes zweiten auf 1859 und bes britten auf 1861 an.

Die Moral sollte in zwei Theile zerfallen, in bie theoretische und in bie praktische. Die theoretische Moral sollte banbeln: 1. Bon ber Gehirntheorie (Innere, Reußere Junctionen und Innervation); 2. von ber Theorie bes Großen Besen Gamilie, Matrie [Mutterland] und Baterland); 3. von ber Theorie ber Einheit (Einigung, Einheit, Continuität); 4. von ber Leben btheorie (Eristenz, Gesunbeit, Krantheit); 5. von ber Theorie bes Gefühls (Personalität, Sociabilität, Moralität); 6. von ber Theorie ber Intelligenz (abstracte, concrete Bernunst, mentale Harmonie); 7. von ber Theorie ber Activität (prastische, philosophische, poetische Activität) Die praktische Moral handelt von ber "Etziebung" bes Menschen in ben sieben, burch bie "Sacramente" abgegreuzten Lebensaltern. (Bzl. Robinet, Not. p. 295. 298.)

Die orthoboren Positivisten legen ber vorstehenben, von Comte selbst ftammenben Stizze große Wichtigkeit bei. — Laffitte führte bieselbe später in seinem Cours de morale théorique und pratique ganz im Geiste Comte's durch. Diese Cours sind mitgetheilt in Rev. Occid. 1885. Sept. bis 1887. Mai.

lleber Industrie positive hielt Laffitte feinen Cursus im verflossenen Jahre 1888/1889 im Collège de France, Paris.

Der Lefer wird in der mitgetheilten Sfigze bemerken, daß bei allen Eintheilungen bie Zahl 7 und 3 gur Anwendung kommt. Comte hulbigte nämlich in seinen letten Jahren bem Zahlennuflicismus.

<sup>3</sup>m ersten Bande ber Synthèse lagt Comte bie ganze Logit in Mathematif aufgeben. Die Mathematif umfasse 3al, Ausbehnung und Bewegung, somit alle statischen und bonamischen Berhältnisse (Synthèse I. p. 54 ss. 71 ss.). Aber auch biese Logit muß "religiöd", b. h. ber Sympathie untergeordnet sein (ib. 41. 61. 737 tt. s. v.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Système de pol. pos. IV. 530. 87. <sup>3</sup> Ib. II. 8.

bie "Liebe" eint, andererseits ben Menichen durch ben "Clauben" mit ber Außenwelt verbindet. Bei dieser harmonie muß sowohl das herz im Gefühle (Liebe) mitwirken — bas ist die innere, subjective Borbedingung der Einheit —; als der Geist durch Wissen. Erkenntniß und Unterwersung unter die äußere Ordnung (Glaube). Das Wort "Religion" bedeutet baher bei Comte nichts anderes als den Zustand völliger, durch "Liebe" und "Glaube" bewirkter Einheit, Synthese, Bereinigung der Individualitäten". Der Glaube besteht in der Ersassung der Außern Ordnung, damit man sein Berhältniß zu derselben ordnen könne". Die Liebe aber ist das eigentliche einigende Band und muß baher überwiegen". In der in diesem Sinne ausgesaften Religion geht die ganze menschliche Existen auf-

#### b. Gegenftand der positiviftifden Religion.

96. Die Menschheit. — Centrum ber positivistischen Religion ift nicht Sott, sonbern die Menschheit's. Diese ift das allgemeine Princip alles positivistischen Ausbaues. Sie allein ift im Grunde real, nicht ber einzelne Mensch's. Die große Idee der Menschheit beseitigt endlich unwiderrustich die Idee Gottes, um eine besinitive, vollständigere und dauerhaftere Einheit zu bilden als die alte war. "Auf diese wahre Große Wesen (Grand-Etre), bessen nothwendige Slieder wir selbst mitbilden, wird sich sortan unsere gange individuelle und collective Existenz nach allen ihren Seiten beziehen müssen zu lernen, unsere Gefühle, um es zu lieden, unsere Hetrachtungen, um es kennen zu lernen, unsere Ses üble, um es zu lieden, unsere Handungen, um ihm zu beinen. Dieser unablässe Gult der Menschheit wird alle unsere Gesühle veredeln und läutern, in unser ganzes Denken Licht bringen, alle unsere Handlungen abein und kraftvoll machen. . Kein Mysterium wird mehr die selbsteinleuchtende Eviden, melde diese Große Wesen auszeichnet."

97. Das "Große Befen" — bilben bie Menschen ber Bergangenheit, Gegenwart und Zutunft, aber nicht alle, sondern bloß "die zur Afsimitation tauglichen", b. h. diejenigen, welche ber Menschheit wahrhaft dienen, nicht solche, welche nur eine Bürde berselben sind ". Bon jeder Einzel-Existenz geht wieder nur das Assimitierbare in die Menschheit über. Individuelle Abirrungen werfallen der Bergessenheit ". Andererseits sind auch nühliche Bundesgenossen aus dem Thierreiche (!) der Incorporation in das Große Wesen sabien dund, mährend menschliche Karastien ausgeschlossen sind in das Große und hund, manches Pferd ist achtungswerther als gewisse Menschen Thierarten bringen es für sich zu teinem eigenen Großen

¹ Catéchisme p. 42 ss.; Synthèse p. 70. 65; Système II. 17; Synthèse p. 747.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cat. p. 51. <sup>8</sup> Cat. p. 65. <sup>4</sup> Système II. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Système I. 329 ss.; Cat. p. 56 ss.; Synthèse p. 36, 743.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Système I. 334. <sup>7</sup> Système I. 329.

<sup>8</sup> Cat. p. 66 ss.; Système I. 411; IV. 30.
9 Système II. 62.

<sup>10</sup> Système IV. 37. <sup>11</sup> Cat. p. 67.

Weien, obgleich sie Tendenz bazu haben 1. Indes kann sie der Menich durch Bervolltominnung ihrer physischen, intellectuellen und moralischen Natur emporheben und badurch ihre Assumente inter Assumente. "Jede nühliche Mitwirkung zur Erreichung der menschlichen Bestimmung macht zum wirklichen Erweiner zusammengesehten Existenz (Menschheit), und zwar im Berhältniß zur Rangstuse der Thiergatung und zur Tüchtigkeit des Individuums."

"Jedes Clement des Großen Wesens hat nacheinander zwei Existenzen, zuerst die objective, vorübergesende, in welcher es dem Großen Wesen bient, hierauf die subjective, immerwährende, in welcher seine Dienste in den auf seine Nachsolger übergesenden Resultaten fortdauern. Der Tod verwandelt das objective Leben in das subjective." Das ist die wahre Unsterdeitste. Je weiter die Entwicklung der Menschheit fortscreitet, um so mehr erscheit. Je weiter die Entwicklung der Menschheit bent toden, subjectiven, untergeordnet, weil die Entwicklung von der Gesammtheit bestimmt wird. Dasher der Grundsat: "Die Todten regieren die Lebendigen."

98. Der "Große Fetisch" und bas "Große Mittel". — Später fügte Comte bent "Großen Wesen" noch ben "Großen Fetisch" (Grand-Fétiche) und bas "Große Mittel" (Grand-Milieu) als Gegenstand bes Cultes bei. Als "Großen Fetisch" bezeichnete er bie Erde, zusammen mit unserm Sonnenspstem (Bohnstätte bes Menschen), als bas "Große Mittel" ben Beltenraum. Denn bie positive, allgemeine Resigion muß alles umfassen, was zur Entwidsung ber Menschest beiträgt ober bieselbe bedingt. Diese Dreitheit nannte Comte bie "positive Trinität" ober bas "religiöse Triumvirat" 6.

Système I. 628. 658. 2 Système IV. 358.

<sup>3</sup> Cat. p. 67. Système II. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cat. p. 29. 69 ss.; Système II. 362; III. p. XXIV.

<sup>6</sup> Synthèse p. 18. 23 ss. 48. 51. 53. — Comte bringt gegen Enbe seines Lebens immer mehr ben Positivismus, ben Endzustand, mit bem Feilighismus, bem Urzustand, im Verbindung. Er ift zulett sogar geneigt, jedem Körper, beziehungsweise ben einzelnen Molekülen, Gefühl mol selch Wille zuzuerkennen, jedoch ohne Intelligenz. Bzl. Synthèse p. 8 ss. 39. 40. — "Pour compléter les lois", sagt er (ib. p. 25), "il kaut des volontés. Die äußere Ordnung (Erde und Raum) muß, soviel als möglich, ähnlich ber menschieden, als unter dem Einfluß der fundamentalen Sympathie zur allgemeinen Harmonie witwirkend ausgesaßt werden."

In llebereinstimmung mit dieler Auffassung von ber "positiven Trinität" reducirte er die hierarchie ber Biffen schaften auf brei Stufen: Logit, welche sich birect mit bem "Großen Mittel"; Physit, welche sich mit bem "Großen Beitsch", und Moral, welche sich mit dem "Großen Bejen" beschäftigt. Bgl. Synth. p. 54. Indes entbedte er auch in der "Logit" wieder dei der "Trinität" entsprechende Theile: Die Rechnung (Caloul) entspricht dem Raume, die Geometrie der Erbe, die Mechanis der Menscheit (Synth. p. 82). — So, sagt er, spiegelt die Mathematif (= Logit) die gange hierarchie der Wissenschaften wieder (Synth. p. 71).

Bu bemerken ift jedoch, daß Comte den Raum, "sowoh philosophisch als religiös betrachtet", "rein siett o" ausgesäht wissen will. Dersetbe eigne sich wegen seiner Universalität, kraft deren wir ihn als Sit der höchsten Fatalität (der 15 allgemeinsten

Die positive Religion umsaßt unsere ganze Existenz; sie muß sowohl unsere Empsindungen als unsere Gedanken und Kandlungen beherrschen. Sie umsschließt daher Eult (Sociolatrie), Dogma (Sociologie) und äußere Ordunung (Régims, Sociocratie). Sie such hierei das Große Wesen zu erhalten und zu vervollkommnen 1. Die heilige Formel des Positivismus lautet demgemäß: Liebe als Triebkraft, Ordnung als Grundlage, Fortschritt als Ziel (L'amour pour principe. l'ordre pour base, le progrès pour but) 2.

#### e. Der pofitiviftifde "Cuft".

99. Charatter besfelben im allgemeinen. - Der positiviftifche Gult foll vom frühern Gult verschieben fein. "In bemfelben verehrt man bas bochfte Befen nicht, um ihm Complimente gu machen, fonbern um ihm gu bienen, indem man fich felbft beffert." 3 Bugleich verbeffert man baburch auch "Bahrend ber alte Gott", fagt Comte blasphemifch, bas Groke Befen. "unfere Sulbigungen nicht entgegennehmen tonnte, ohne fich felbft burch eine finbifche Gitelfeit zu entwürdigen, wird ber neue nur unfere verbienten Lobeserhebungen empfangen, welche ihn ebensofehr, wie uns felbft, beffer machen. Die volle Gegenseitigkeit ber Liebe und ber Ginwirtung ift nur im Enbeult moglich, welcher fich auf ein relatives, bilbfames (modifiable) und vervolltommnungsfähiges Wefen bezieht. Diefes bochfte Wefen befteht ja aus feinen eigenen Berehrern und ift mehr als jeber berfelben bestimmten Befeten unterworfen, welche gestatten, feine Buniche und Tenbengen vorherzuseben." 4 Das positivi= ftifche Bebet ift, im Gegensat ju bem bisher üblichen, nicht egoistifch; es wird nicht veranftaltet, um materielle Gaben zu erlangen. Dasfelbe ftellt uns vielmehr bas 3beal bes Lebens vor Augen. Es belebt, erhebt, beiligt unfer Fublen, Denlen und Sanbeln. Es bringt in Bilbern und Beichen unfere ibealifirten Empfindungen jum Ausbrud. Daburch ift basfelbe ein machtiges Mittel bes Fortschrittes 5, wird es zugleich ein mahres Runftwert 6. Der positiviftifche Gult bringt bie fubjective Dethobe gur Geltung, melde bem Befühle und bem Bergen folieflich - menn auch auf Grundlage ber objectiven Methobe - bie Führung überweift und fo bie Bernunft vor Abirrungen bewahrt 1. Nachbem ber Berftand bie verichiebenen Clemente für ben positiviftifchen Mufbau aus:

Sefetse ber Philosophia prima (vgl. Tabelle im Cat. p. 388) auffassen, für unsere Berehrung. Es handelt sich hier also mehr um eine poetische, als um eine reelle Conception. Bgl. Brief Comte's an Sabatier vom 23. Juni 1857. Dieser Brief ist mitgetheilt in Rev. Occid. 1886. Juillet, p. 90.

<sup>1</sup> Cat. p. 60; Syst. II. 402. — Die Politif ift nach Comte ber active, bie Wiffenschaft mit ber Poefie ber contemplative, bie Moral ber affective Cult ber Menscheit. Syst. II. 360.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cat. p. 57. 163; Syst. I. 321. <sup>8</sup> Cat. p. 77.

<sup>4</sup> Syst. I. 353. 5 Cat. p. 93 ss.; Syst. IV. 92. 114.

<sup>6</sup> Cat. p. 97; Syst. IV. 96.

<sup>7</sup> Cat. p. 81 ss. 102; Synth. p. 27 ss.; Syst. I. 446 ss.

gearbeitet, muß er es bem Herzen überlassen, bieselben zusammenzusügen. Nur bie Liebe, nur die sympathischen Regungen können verbinden. Alle Wissenschaften, selbst die Mathematik nicht ausgenonumen, mussen, damit sie nicht austrocknen und veröden, diese "religiöse Weihe" erhalten. Der Eult der Wenscheit muß selbst dem Gelehrten bei allen seinen Studien stels vorschweben. Intelligenz sowohl wie äußere Thätigkeit muß dem Gesühle untergeordnet werden. Die "sociologische" subjective Wethode, schärft Comte ein, ist von der "theologischen" wohl zu unterscheiden. Während nämlich letztere, was sie innerlich schaut, auch nach außen versett, bleibt sich erstere bewußt, daß sich alles ausschließlich im Innern vollzieht, daß es sich nur um ein poetisches Gebilbe handle.

Eintheilung besfelben. — Der positivistische Gult zerfallt in ben Privat- und öffentlichen Gult, ersterer wieder in ben personlichen und haus- lichen 5.

100. Der perfonliche Cult - bie Grundlage bes gangen "fociolatriichen Spftems", befteht in bem intimen Gult bes affectiven (garten) Befchlechtes nach Maggabe ber jebem murbigen Beibe innewohnenben Sabigfeit, Die Menschheit zu reprafentiren". Jeber mahre Diener ber Menschheit reprafentirt zwar bie Menfcheit, boch besonbers "bas Beib, in welchem bie Sympathie, bie Quelle aller Gingeit, vorherricht. Dasfelbe ift bie befte Berfonification bes Großen Befens". Unter ben verschiebenen weiblichen Typen ift wieber für einen jeben bie Mutter, burch beren Gult bas Gefühl ber Ehrfurcht entfaltet wirb, bie "erfte" Berfonification ber Denfcheit. Damit auch bas Gefühl ber Unbanglichfeit und Gute entwidelt merbe, muß ber Gult ber Gattin und Tochter hingutreten. Mutter, Gattin, Tochter find baber bie "perfonlichen Batroninnen" bes Mannes, feine "Schubengel" ober noch beffer feine "Saußgottinnen". Diese Inven tonnen somohl objectiv (b. h. Lebenbe) ober subjectiv (b. b. Berftorbene, nur in ber Erinnerung Fortlebenbe) fein. Fehlt einer biefer Then in ber Bermanbtichaft, ober ermeift er fich als untauglich, fo tann er burch anbere geeignete Berfonen erfett merben. - Bierauf regelt Comte, gang wie wir es oben (G. 95) beschrieben haben, bis ins einzelnfte bie täglichen Uebungen biefes Cultes, Bebachtniß, Bergenserguffe, Bilber u. f. m. 6

101. Der hausliche Cult — bilbet ben natürlichen lebergang vom personlichen jum öffentlichen Gult. Derselbe umfaßt besonders die neun positiviftischen "Sacramente", welche zur Incorporation in die Menschheit vorbereiten. In demselben "heiligt die positive Religion alle bedeutenden Phasen des Privat-lebens, indem sie dieselben mit dem öffentlichen verknüpft". Das erfte dieser Sacramente ist die "Darfellung" (Présentation), die positivissische Taufe.

<sup>1</sup> Synth. p. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Synth. p. 68. 732. 746. — Muem Anscheine nach will Comte nur prägnant hervorheben, baß die Bissenschaft höheren Zweden, bem allgemeinen Besten u. f. w., dienen musse, und nicht höchster Selbstzwed in sich ift.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cat. p. 163. <sup>4</sup> Cat. p. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Syst. IV. 108 ss.; Cat. p. 103 ss. <sup>6</sup> Syst. IV. 108-119.

Die Familie ftellt ben neuen Sprögling bem Priefterthum por, um ihn bem Dienfte ber Menschheit zu weihen. Bositiviftifche Pathen fungiren als Beugen; es werben bem Rinbe zwei Patrone aus bem positiviftifchen Kalenber gegeben. -Das zweite Sacrament, bie "Ginmeihung" (Initiation), mirb bem Rinbe ertheilt, wenn es 14 Jahre alt geworben und von ber fpontanen Erziehung burch bie Mutter gur fuftematischen, vom Briefterthum geleiteten übertritt. Diefes Sacrament foll hauptfachlich ber Auflehnung bes Beiftes gegen bas Berg vorbeugen. - Das britte Sacrament, bie "Bulaffung" (Admission), wird fieben Jahre fpater, alfo mit 21 Jahren, gespendet. Es ift bie Großjabrigfeitsertlarung, welche jum freien, felbständigen Dienfte bes Großen Befens ermächtigt. - Das vierte, wieber fieben Sahre fpater zu fpenbenbe Sacrament, bie "Beftimmung" (Destination), ift bie Ginführung in ben socialen Berufsftand, bie religiofe Inveftitur mit bem Umte, bas jeber in ber Befellichaft betleibet. - Das fünfte Sacrament, bie "Ghe", foll nicht unter 28 Nahren beim Manne und 21 Nahren bei ber Frau ertheilt merben, und zwar brei Monate nach ber burgerlichen Trauung. - Das fechste Sacrament, bie "Reife" (Maturité), begleitet ben Gintritt in bas reife Alter (42. Lebensjahr), mit welchem bie Fehler, wenn folche noch begangen werben, unwiberrufliches hinderniß für die Incorporation in bas Große Wefen werben. — Das fiebente Sacrament, ber "Rüdtritt" (Retraite), gibt bem Rudtritt von bem focialen Amt im 63. Lebensjahre bie positivistische Beibe. Der Rudtretenbe behalt consultativen Ginflug und mirb Behilfe bes Briefterthums. - Das achte Sacrament, bie "Bermanblung" (Transformation), besteht barin, bag ber Priefter bei eintretenbem Tobe bie nunmehr beginnenbe subjective Erifteng als Bollenbung ber objectiven barftellt. - Durch bas neunte Sacrament, bie "Enbconfecration" ober "Incorporation", wird fieben Jahre nach bem Tobe am Carge bes Berftorbenen bie feierliche Incorporation bes: felben in bas Große Befen ausgesprochen. Bu gleicher Beit find bann bie Ueberrefte besfelben in ben beiligen Sain ju bringen, welcher jeben Tempel ber Menfcheit umgeben foll. Je nach bem Grabe ber Apotheofe foll bas Grab mit einfacher Inschrift ober Bufte ober einer eigentlichen Statue geziert merben. Beerbigung ohne Affifteng bes Briefters auf bem Blate ber Bermorfenen ift bie fcmerfte Strafe. - Alle biefe Sacramente find facultativ. Frauen find pom 4., 6. und 7. bispenfirt 1.

102. Der öffentliche Cult — bezieht sich unmittelbar auf bie Menscheit als bas Große Wesen ?; berselbe ist vorwiegend collectiv. — Was ben Ort bieses Cultes betrifft, so empsieht es sich einstweilen, bis aus bem Postivismus ein eigener Runsstill bervorgewachsen ist, die alten Tempel zu ber nuten, welche in bem Maße, als ber Postivismus sich ausbreitet, außer Bebrauch tommen werben. In Bezug auf eigene positivistisse Tempel tann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Syst. IV. 120-131; Cat. p. 113-124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Syst. IV. 131 ss.; Cat. p. 124 ss.; A. Comte, Culte systématique de l'Humanité. Calendrier positiviste ou Système général de Commémoration publique. 4° Édit. 1852.

## Abstracter Gult der Menschheit, (Tabelle 1.)

mit 81 feften, welche der allgemeinen Verehrung der Menschheit gewidmet find, oder: Spftematische Zbealifirung des endgiltigen Gesellschaftsguftandes.

```
religiöfe
     Monat.
                                                           bifterifche
Sauptfacifdfle verfnüpfenbe Banbe.
                                                                              Ginbeit berfelben.
       1. Die Denichheit (bie 4 Wochenfeste) :
                                                           politifche
                                                           communale
                           bie vollstänbige.
                           bie feufche
                           bie ungleiche 1.
                           bie subjective.
                                                                                                             Beiligen Frauen.
                                                                 bie natürliche.
                                     bie vollftanbige.
                                                                 bie fünftliche 2.
       3. Die Baterichaft,
                                                                bie geiftliche 3.
                                     bie unvollständige,
                                                              bie zeitliche 4.
       4. Die Cohnichaft (Die gleichen Unterabtheilungen)
          Die Bruderichaft (Gbenfo).
                                         bas immermabrende, { bas vollftandige 6. bas unvollftandige 6.
                                           bas vorübergebenbe. (Die gleiche Unterabtheil.) 1 30
           Das Dienftverhältniß
                                                           bei Romabenleben. (Feft b. Thiere.)
                                      ber ipontane,
                                      ber fpftematische, bei festen Wohnstigen. (Fest b genere.)
ber fpftematische, ber priesterliche. (Fest ber Conne.)
ber militarische. (Fest bes Eisens.)
        7. Der Fetifchiemus,
 Borbereitenbe Buffanbe.
                                     (ber confervative. (Feft ber Raften.)
                                                                                  ber afthetische
       8. Der Polytheismus,
                                                                                    (Domer u. f. m.).
                                                                                                             Schaltjalyres
                                                           ber intellectuelle,
                                                                                  ber miffenschaftliche
                                                                                     (Thales, Ariftoteles
                                       ber fortidrittl.
                                                                                     u. f. w.).
                                                                                                          äbrliche
                                                           ber militarifche (Scipio, Cafar, Trajan).
                                          der theofratifche (Mbraham, Mofes, Galomo).
                                          ber fatholifche (bl. Baulus, Rarl b. Gr. u f. w.).
           Der Monotheismus.
                                          ber ielamifche (Mohammeb).
                                          ber metaphyfifche (Dante, Descartes, Friebrich).
                                           Mutter.
      10. Das Weib ober bie
                                           Schwefter.
            moralifche Provideng,
                                           Gattin.
                                           Tochter.
 Rormale Functionen.
                                              bas unvollstänbige.
      11. Das Briefterthum ob. bie
                                                                    bas vorbereitenbe.
            intellectuelle Provideng,
                                                                                   foas fecunbare.
                                                                    bas birecte,
                                                                                   b. Sauptpriefterth
                                               Bantier. (Feft ber Ritter.)
                                               Sanbelemann
      12. Das Batriciat ober bie
                                               Fabrifant.
Defonom.
            materielle Provibeng,
                                                  bas active (Erfinber aus ben niebrigen Stanben).
      13. Das Broletgrigt ober bie
                                                  bas affective.
            allgemeine Provideng,
                                                  bas contemplative.
                                                  bas paffire (Grang bon Mififi).
          Paris, ben 5. Guttenberg 64 (Montag, ben 6. Auguft 1852).
                                                August Comte, 10, Monsieur-le-Prince.
          1 Menn von einer Seite Reigung vorhanden, von der aubern nicht. 2 Aufwenschaft.
3 Durch geiftige Beeinfluffung. So nannte Comte Condorcet feinen geiftlichen Bater (Test. p. 206).
4 Juch Boytoin. 2 Etlave. 4 Hoffen. ? Deinfbote und Tegisspare.
```

Gruber, Mugnft Comte. (Bu C. 107.)

indischen Republit, welche sich seit Karl bem Großen hen und beutschen, gebildet hat.

| ation.    | 6. Monat.<br><b>H. Paulus.</b><br>Der Katholicismus <sup>2</sup> .                                                                               | 7. Monat.<br>Karl der Große.<br>Die Feubal-Civilifation.                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| minondas. | 51. Lucas                                                                                                                                        | Theoborich ber Große. Pelagius. Otto b Große. Helnrich d. Vogler. St. heinrich. Billiers La Vallette. Oon Juan v. Lep. Joh. Lobiewski.          |
|           | Conftantin. Theobofius. H. Chryloftomus. H. Baflius. H. Bulcheria Marcian. H. Genoveva von Paris. H. Gregor ber Große. Hilbebrand. (Gregor VII.) | Rarl Martell. Der Gib Cankred. Nicharb Laladin. Johanna von Arc. Marina. Albukerk Walter Kaleigh. Bayarb. Hottfried von Bouiston.               |
| Regulus.  | SI. Benebitt ffl. Antonius. SI. Bonifatius ffl. Aufin. St. Sfibor von Sevilla. ffl. Bruno. Lanfranc fl. Anfelm. Seloife                          | Gerbert Peter Damian.<br>Beter ber Eremit.<br>Suger Hl. Eligins.<br>Alexander III. Chomas Becket.                                               |
| . Herva.  | St. Rarl Borrom. Friedr. Borrom.<br>St. Therefia. fl. Aathar. v. Siena.<br>St. Binc. v. Baul. Abbe do l'Opéo.<br>Bourbaloue. Claude Heury.       | DI. Clotilbe. H. Math. v. Toscana. H. Stephan v. Ung. Math. Corvin. DI. Elijabeth. Blanca von Cafilien. H. Ferbinand III. Alphons X. M. Ludwig. |

# Concrete Ueberficht über die Borbereitung ber De burch ben freien Aneinanderschli

|              | 8. Monat.                             | 9. Monat.<br>Guftenberg. |  |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
|              | Dante.                                |                          |  |
|              | Die moberne Epopoe.                   | Die moberne Indu         |  |
| Mentag       | 1 Die Troubabours.                    | Marco=Bolo               |  |
| Dienstag     | 2 Boccaccio Chancer.                  | Jacques Coeur            |  |
| Mittwoch     | 3 Rabelais Swift.                     | Gama                     |  |
| Donnerstag . | 4 Cervantes.                          | Reper                    |  |
| Freitag      | 5 Lafontaine Rob. Burns               | Lacaille                 |  |
| Sametag      | 6 Defoe Goldfmith.                    | Goof                     |  |
| Sonntag      | 7 Arioft.                             | Columbus.                |  |
| ,            |                                       |                          |  |
| A            | 8 Leonardo ba Binci Eitian.           | Benvenuto Cellini.       |  |
|              | 9 Michel: Ungelo. Paul v. Veroua.     | Amontons W               |  |
|              | 10 Solbein Rembrandt.                 | Sarrifon Dier            |  |
|              | 11 Pouffin Le Sueur.                  | Dollond                  |  |
|              | 12 Belasquez Murillo.                 | Arfwright                |  |
|              | 13 Teniere Rubens.                    | Conté.                   |  |
|              | 14 Ptaphael.                          | Vancanson.               |  |
|              | 15 Froiffart Joinville.               | Stévin                   |  |
|              | 16 Camoens Spenfer.                   |                          |  |
|              | 17 Die fpanischen Romantifer.         | Bapin                    |  |
|              | 18 Chateaubriand.                     | Black.                   |  |
|              | 19 Balter Scott Cooper.               |                          |  |
|              | 20 Mangoni.                           | Dalton                   |  |
|              | 21 Taffo.                             | gsatt.                   |  |
|              | 22 Betrarca   Granada u. Bunnan.      | Bernard be Baliffp.      |  |
|              | 23 Thomas v. Rempen. Ludwig v.        | Guglielmini              |  |
|              | 24 Dime, be Lafavette. Ame, v. Stael. | Duhamel(buMonceau).i     |  |
|              | 25 Fenelon fil. fran; Sales.          | Sauffure                 |  |
|              | 26 Rlopftod Gegner.                   | Coulomb                  |  |
|              | 27 Boron. Elife Mercoeur u. Shellen.  | Carnot                   |  |
|              | 28 Millon.                            | Montgolfier.             |  |

In ben erften Anflagen bes Ralenbers figurirte and ein "Reft ber Verworfenen", weld barunter war, fand ipater Gnabe, well er burd Befampfung bes Proteitantismus fid Beeb. "wolftibiglit.

## Immerwährender Bostivistischer Kalend

ocer

| der Amidheit für den Endzustand, jum Gebrauche für die lette Umgestaltung di anderiblis der fünf fortgeschrittenen Bolter, des französischen, italienischen, spanisch

## Dom Stifter der Religion der Menschheit.

| Monat.<br>Eenberg.<br>erne Zubuffrie.                     | 10. Monat.<br>Shakespeare.<br>Das moderne Drama.                                                                                               | 11. Monat. Pescartes. Die moderne Philosophie.                                                                                                        | 1:<br>Friedrich<br>Die m                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chardin. dr. Grefham. dagcllan. Griggs. delambre. Tasman. | Lopez de Bega. Montalvan.<br>Moreto, Guillen de Caftro,<br>Rojas, Guevara.<br>Otway.<br>Leffing.<br>Götbe.<br>Cafderon.                        | Albert d. Gr. Ioh. v. Salisbury.<br>Roger Bacon. Raimund Lulle.<br>H. Bonaventura. Ioachim.<br>Ramus Card. v. Cufa.<br>Vontaigne                      | Maria von<br>Cosmo von<br>Philipp v. E<br>Zfabella von<br>Karl V<br>Heinrich IV<br>Eudwig X  |
| ellini. Pheathone. piere Leron. Graham. Jacquart.         | Tirfo.<br>Bonbel.<br>Bacine.<br>Boltaire.<br>Metastase Alsteri.<br>Schiller.                                                                   | Hobbes . Spinsja. Pascal . Giordano Bruno. Code . Malebrange. Bauvenargues . Muc de Lambert. Dierot . Duclos. Cabanis . Georges Leron. Kanzler Zšaco. | Löppital.<br>Barnevelbt.<br>Gustav Abo'<br>be Witt.<br>Ringter.<br>Wilhelm III<br>Wilhelm de |
| Corricelli. Boyle. Borcefter.  Fulton. Chilorier.         | Mlarcon.<br>Mme. de Motteville. Mme. Roland.<br>Mme. de Sévigué. Lady Montague.<br>Lefage Sterne.<br>Mme. de Staal. Miß Edgeworth.<br>Fielding | Grotius. Cujas. Haupertuis. Sico. Arber. Fréret. Windeclmann. Montesquieu. d'Aguesseau. Buffon. Oken.                                                 | Limenes. Sully. Mazarin. Colbert. O'Aranba. Eurgot. Ztichefieu.                              |
| Riquet. Rouguer. Borda. Vauban.                           | Bergoleje. Palefirina. Sacchini. Greiry. Gluck. Eully. Beethoven. Händel. Roffini. Weber. Bellini. Donizelli.                                  | Abam Smith Dunoper. Rant                                                                                                                              | Sioney Frantlin.<br>Balbington.<br>Zeiferson Bolivar.<br>Francia.<br>Cromwest.               |

Achte Auflage, Chafeipeare 72 (October 1860).

<sup>(</sup>na" gobes der feletlichen Berabichenung der hauptiächlichsten "Midichritter" (retrogradateurs) gewöhnet war, gewinste um dem Fortichritt erward. Luther hingegen, Galvin und Woussen blieben unerbittlich als reine "R dem Lantkon", ausgeschlossen. Bgl. Calendrier positiviste par Aug. Comte. 40 edit. p. 23 und 17. 19.

## er,

er abendländifchen Republit, welche fich feit Karl dem Großen en, englischen und bentichen, gebilbet hat.

| 2. Monat.<br>II. (v. Prenßen).<br>oberne Politif.                     | 13. Monat.<br>Zichat.<br>Die moderne Wiffenschaft.                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Molina. Medici der Aeftere. omines. Guicciardini. Castitien Sietus V. | Jacques Bernoulli. Jean Bernoulli.                                                                                   | Allgemeines Fest ber Lobten.<br>Gefammtsest ber heiligen Frauen.    |
| lf.<br>:<br>:r Şhweigfame.                                            | Biète. tharriotl. Sallis. Fermal. Clairaut. Poinfol. Cufer. Monge. D'Membert Dan. Bernoulli. Lagrange. Iof. Fourier. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |
| . Oscaficana. Walpole. Ludwig XIV. Pombal. Eampomanes.                | Cavendish.<br>Gunton:Morvean Gcoffron.<br>Berthollet.                                                                | Der jährliche übergählige Tag:<br>Der übergählige Lag im Shattjahr: |
| Lamberi                                                               | Boerhave. Stahl und Barthes. Linné Beru. de Jufficu. Saller Vicq d'Affir.                                            | Der jährlich<br>Der überzähl                                        |

Alls folche bezeichnete Comte Inlian ben Apofiaten und Bonaparte. - Philipp II., ber aufangs auch evolutionarer, bie nur einriffen, aber nicht aufbauten, aus bem Bergeichnig berbienter Manner, bem Paris, Matthias, 1852.

jeboch icon soviel gesagt merben, bag biefelben inmitten auserlesener Graber in einem Saine liegen muffen, ba ja bie murbigen Tobten ben Sauptbeftanb= theil bes Groken Befens bilben. Die Achfe bes Tempels muß gegen bie Metropole ber Menschheit, gegen Baris, gefehrt fein. 3m Beiligthum ober Tempel muß über ber Rangel bie Statue ber Menschheit thronen, ein breifigjahriges Weib (alfo nach Art Clotilbe's) mit einem Rind auf bem Arme barftellenb. Das Beiligthum muß fo geräumig fein, bag ber Briefter immer pon einem Rreife auserlesener Frauen, als ben besten Reprafentantinnen ber Menich= beit, bes Großen Befens, umgeben fein tonne. Der Tempel muß ferner auf jeber Seite 7 Rapellen haben, von benen 13 bie Statuen ber 13 hervorragenb= ften Manner ber Menschheit, nach welchen bie Monate benannt find, und bie 14. bie Gruppe bervorragenber Frauen enthalt 1. Auch fein "Rreuggeichen" hat ber Positivismus. Man fagt bie beilige Formel bes Positivismus: "L'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but", unb legt babei bie Band nacheinander auf bie Organe ber Liebe, ber Orbnung und bes Fortidritts, b. b. auf Sintertopf, Scheitel und Stirne.

103. Der positivistische Kalenber. — Um ben Cult ber Menscheit spitematisch zu regeln, führte Comte zunächst einen neuen Kalenber ein. Seine Aera batirt vom Ausbruch ber großen französischen Kevolution (1789), welche in seinen Augen zugleich die Epoche bes endsiltigen Ausbaues ber Gellschaft einleitete. Indes sollte 1789 nur provisorisch als erstes Jahr seiner Zeitrechnung dienen. Später sollte bie neue Aera destnitiv mit der seierschen, socialen Inauguration des Bositivismus beginnen. Im Système de politique positive (IV. p. 400) bezeichnet Comte hierfür das Jahr 1855. Indes zählen die Positivisten beute noch nach der provisorischen Aera. — Sein Jahr, das mit dem gewöhnlichen bürgerlichen ansängt, theilt Comte in 13 Monate von je 4 Wochen mit einem Schalttag in gewöhnlichen und zwei Schalttagen in Schaltziahren. Mit Zugrundelegung dieses Kalenbers regelt er dann sowohl den abstracten, endgiltigen, als den concreten, vorbereitenden Cult der Menschheit.

Der abstracte Gult ber Menscheit, welcher die Jbealisirung ber enbgiltigen Geseuschaftsordnung in ein System bringt, umsaßt zuerst die Hauptbande,
bann die vorbereitenden Zustände und endlich die normalen Functionen der
endgiltigen Geseuschaftsordnung. Der concrete bringt die Haupttypen der
menischlichen Entwidlungsreihe in Erinnerung. Nach den 13 in seinen Augen
bervorragendsten Männern der Weltgeschichte benennt Comte seine 13 Monate.
Iedem der 13 find seine vorziglichsten 4 Nacheiserer, als Batrone der Woche,
beigegeben, diesen die Berufsgenossen diester Größe an den Wochentagen,
biesen wieder die Größen vierten Ranges als Zugeordnete 2. Die beigegebenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Syst. IV. 253; I. 342 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comte's Nachfolger, P. Laffitte, hat über bie haupttypen bes concreten Cultes ein umfangreiches, zweibändiges Wert veröffentlicht: Les grands types de l'Humanité. Paris, rue Mons.-le-Prince 10. — Die englischen Positivifen unternehmen die Ausarbeitung eines kleinern Werkes, das gleichsam eine positivifische heiligenlegende fein foll. Ob es inzwischen ichon erschienen ift, konnten wir nicht erfahren.

Tabellen veranschaulichen Comte's abstracten und concreten Cult am besten. Bas etwa buntel bleiben sollte, wird aus bem weitern Berlauf der Darstellung tlar werben. Der Cult ber wirklich hervorragenben Männer gilt Comte als ein wesentlicher Theil bes Cultes ber Menschheit.

#### d. Das positiviftifde "Dogma".

104. Statische und bynamische Gesete. — Das positivistische Dogma besteht in der Bestimmung der äußern Ordnung in ihrem Zusammenhang, welcher unsere Einseit unterworsen ist. Den Mittelpuntt des Dogma's der positivistischen Religion bildet das Dogma der Menscheit. Um die Natur und Zusammensehung der Menschheit zu erkennen, muß man drei Arten von Geseten unterscheiden: die physischen, die intellectuellen und die moralischen. Die physische Ordnung, die niedrigste, und die moralische, die höchste, sind die Endslieder der Reihe; die intellectuelle ist das verdindende Mittelglied. Die Geset, welche den Berstand regieren, müssen daher vor allem bestimmt werden, um die theoretische Einheit zu gewinnen. Sie zerfallen in statische und dynamische. Das statische Geset betrifft die "Unterordnung aller subjectiven Constructionen unter die objectiven Materialien", wobei die Welt die Materie liesert, der Mensch die Form verleiht. Das dynamische ist das berkannte Eseth von den drei Stadien 4. Die "Einheit" der Erkenntnis ist nicht im Objecte, sondern im Subjecte, also subjectives der Erkenntnis ist nicht im Objecte, sondern im Subjecte, also subjectives

Objective und subjective Methode. — Die beiben Methoden, die objective, welche von der Welt zum Menschen aussteigt, und die subjective, welche vom Menschen zur Welt herabsteigt, mussen immer harmonisch zusammenwirken. Nachdem durch die objective Methode die theoretische Herarchie (der Wissenstein) ausgebreitet ist, muß die subjective Methode die ihrem schaft par excellence, die nühlichste und vollständigke. Die moralischen Notionen schließen alle anderen in sich. Alle theoretischen Bemühungen mussen schließtich ein moralischen Ziel haben. Die Moral ist synthetischer als irgend eine andere Wissenschaft?

105. "Die moralische, intellectuelle, materielle und regulirende Providenz". — hieraus behandelt Comte zuerst die "äußere Ordnung" (Kosmologie), dann die "menschliche Ordnung", d. i. die sociale und moralische Ordnung, im wesenlichen ebenso wie im Cours, nur betont er noch mehr, daß die Bervollkommnung der Menschheit, und zwar vor allem die moralische, Zweck und Norm alles Forschens sein müsse. In der Sociologie läßt Comte die Menschheit als das "Froße Wesen" austreten, in welchem ebenso, wie im menschlichen Individum, das Gesühlvolle Geschlecht, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Syst. II. 63. <sup>2</sup> Syst. II. 19. <sup>3</sup> Cat. p. 147 ss.

<sup>4</sup> Bgl, oben G. 40 f. u. 56 ff. 5 Cat. p. 154. 146.

<sup>6</sup> Cat. p. 162. Tat. p. 173. 178. 221.

erfte und vorzüglichfte Beftanbtheil besfelben. Gie bilben bie "moralifche Provibeng" ber Menschheit. Auf bas garte Beichlecht folgt bas Briefter= thum, welches unter ber affectiven Ginmirtung ber Frauen bie Intelligeng vertritt und fo bie "intellectuelle Brovideng" wirb. Die aufere Thatigfeit bes Großen Wefens wird burch bie Batricier (Rapitaliften) und bie Broletarier bargeftellt. Erftere ftellen bie "materielle Brovibeng" bar, inbem fie bie inbuftrielle Thatigfeit leiten, lettere bie allgemeine "requlirente Brovibeng", indem fie burch bas Gewicht ihrer lebergahl etwaige Digbrauche beseitigen ober beseitigen belfen 1. Die gange collective Erifteng gerfallt hiernach in brei Gruppen: Ramilie, Staat und Rirche 2.

106. Die Moral und bie verbefferte Gall'iche Behirntheorie. - Die Moral erhebt Comte zu einer eigenen, aus ber Cociologie bervormachsenben, aber von berfelben getrennten und hierarchisch über ihr ftebenben Biffenichaft. Die Moral besteht nämlich nach ihm im Borberrichen ber "focialen", "altruiftifchen" 3, "fympathifchen Inflincte" über bie egoiftifchen "perfonlichen"; im "Gefühle ber Menfcheit", im "Vivre pour autrui", welches Bort wieder ein Bablipruch Comte's wirb . Die anatomifche und physiologische Grunblage fur bie Aufftellung ber positivistifden Moral liefert bie von Comte verbefferte Gall'iche Behirntheorie 5, "welche alles über bie menich: liche Ratur enthält, mas mirtlich ermiefen ift" 6, und beren innere Bahrbeit jebem aufmerkfamen Beobachter von felbft einleuchten muß, je mehr er barüber nachbentt 1. Durch biefe Gehirntheorie wirb, meint Comte, bas Bor= herrichen bes Bergens über ben Beift unwiberleglich bargethan. "Das Ueberwiegen bes Bergens über ben Beift mirb fo ein positives Dogma ber mobernen Wiffenschaft, welches fophiftifde Diecuffionen nicht mehr zu fürchten hat. Freilich vermag nur bie Sociologie basselbe als nothwendige Grundlage ber mahren Religion volltommen festzustellen. Indes muß biefes Grunbbogma vorerft in ber Biologie entwidelt werben, mo bie Besammtheit ber Animalität basselbe ichon von felbit hervortreten lagt, ohne bag jeboch eine folche Quelle eine moralifche Affectation ahnen liege. Diefes Borberrichen (bes Bergens über ben Beift) ift in meiner Behirntabelle burch bie Bahl ber respectiven Functionen ober Organe flar getennzeichnet. Das Berg ift burch 13, ber Geift nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cat. p. 210 ss. 275; Syst. I. 370; IV. 62 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cat. p. 218; Syst. II. 268 ss.; Synth. p. 48.

<sup>3</sup> Diefes Bort, wie bie Bezeichnung "Sociologie", bat Comte zuerft in Umlauf gebracht.

<sup>4</sup> Cat. p. 224; Syst. I. 412, 660 ss. - Die angtomifchen und goologischen Begriffe, fagt Comte an letterer Stelle, bereiten bas Stubium bes Großen Befens por, bas aus bem ebelften thierifchen Organismus (ber Menich gilt Comte als bas erfte Thier) hervorgeht. "Denn außer ben ibm eigenen fociologifchen Befegen ift bas Große Befen gemäß feiner objectiven Bafis auch benen unterworfen, welche bie vitale Ordnung unferer forperlichen Grifteng bebingen, und felbft benen ber materiellen Orbnung wegen bes Mittele, in welchem bie menichliche Entwidlung fich vollzieht, unterworfen." Syst. IV. 37.

<sup>5</sup> Bal. Tabelle 3. 6 Cat. p. 238. 7 Cat. p. 231.

burch 5 statische und bynamische Elemente vertreten. Man muß selbst anerkennen, daß die moralischen Organe im allgemeinen voluminöser sind als die intellectuellen, wodurch anatomisch die größere Energie der betreffenden Uttribute eine neue Bestätigung erhält." Die sundamentale Harmonie zwischen Herz und Geist nennt Comte Seele 2. Der Wille ist das directe Resultat jedes afsectiven Impulses (Untriebes), welcher von der Intelligenz behus Regelung unsers Berbaltens gebilligt wird 2.

#### e. Die pofitiviftifche Ergiehung und Gefellichaftsordnung.

#### I. Die Erziehung.

Auch bie außeren hanblungen bes Menschen, sein privates wie öffentliches Leben, muffen von ber positivistischen "Religion" beherrscht werben . Dies geschieht vermittelst ber geistlichen Gewalt, welche im Priesterthum ihren Sith hat. Während die weltliche Gewalt sich auf die äußeren handlungen erstreckt, hat die geistliche auf den Billen einzuwirken. Mittel dieser Sinwirkung ist vor allem die Erziehung, in zweiter Linie der moralische Ginsluß, der sich auch für das spätere Leben daran knüpst. — Die erste Erziehung leitet die Nutter. Dieselbe zerfällt in zwei gleiche Perioden.

107. Erziehung bes Kinbes und bes Jünglings. — Bahrend ber ersten Beriode, welche bis zum Zahnen reicht, muß die spontane Entwicklung ber physischen, intellectuellen und moralischen Fähigkeiten gepflegt werden. Das Kind wird burch Berehrung seiner Mutter in den positiven Gult der Menscheit eingeführt. Bom Zeitpunkt des Zahnens dis zur Mannbarkeit wird von der Mutter spstematischer Unterricht im Lesen von Dichtungen und daneben in Besang und Zeichnen ertheilt. Durch das Bekanntwerden mit den Hauptschöpfungen der Kunst erhält das Kind schon ein vollständigeres Gefühl von der Menscheit. Da die individuelle Entwicklung nothwendig die collective der ganzen Menscheit wiederspiegelt, so ist das Kind dis zur Zahnung Fetischst und von da an Kolytheist. Man macht das Kind die Ungestaltung, die sich in sienen Anschauungen vollzogen, ausmerksam und bereitet es dadurch auf die positivistissische "relative" Anschauung der Welt schon vor.

Unter ber beständigen Obhut ber Mutter besucht sodann ber Jüngling nach Empfang bes Sacramentes ber Einweihung sieben Jahre lang die mit dem Tempel der Menscheit verdundene positioistische Shule und hört da vom Briefterthum wöchentlich eine ober zwei Lectionen Dogma. Diese Lectionen muß er durch Meditation zu Hause ganz in sich ausnehmen. In jedem Jahre bieses siebenjährigen "theoretischen Noviziates" wird eine Wissenschaft der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Syst. I. 681. <sup>2</sup> Syst. I. 683; Synth. p. 62. <sup>8</sup> Cat. p. 236.

<sup>\*</sup> Cat. p. 243 ss.; Syst. II. 339 ss. — "Unter ber spontanen Einwirfung bes garten Geschlechtes", so faßt Comte die Wirfjamkeit bes Bositivismus zusammen, "werben bas Patriciat und bas Proletariat die beziehungsweisen Organe ber Ordnung und bes Fortschrites, deren Berjöhnung durch das Priesterthum gesichert wird." Syst. IV. 85.

hierarchischen Reihe behandelt. Ein Bierteljahr wird für das Examen und für Ferien eingeräumt. Durch diesen Unterricht wird ber junge Positivist auf die systematische Berehrung der Menschheit vorbereitet. Es solgt das Sacrament der "Admisson." Auch die Mädogen müssen im weientlichen benselben Curs durchnachen, und zwar erhalten alle Kinder vom selben Priester den Unterricht in allen sieben Jahren (Klassenkerressischen). Die Hauptausgabe der possitivissischen Erziehung ist, dem Perzen den Borrang vor dem Geiste zu sichern, zum "vörre pour autrui" anzuseiten!

108. Befferung Schulbiger. - Daburch gewinnt bas Briefterthum großen moralifden Ginflug auch auf bie Befferung Schulbiger2. Bunachft merben bie Briefter auf Berg und Berftanb berfelben einmirten; menn bies fruchtlos ift, werben fie, ba ja bei allen burch bie positiviftische Erziehung ber moralifche Sinn gefcharft ift, erfolgreich an bie Meinung anberer appelliren, querft burch Burechtweisung bes Schulbigen por feiner Familie, bierauf burch öffentlichen Tabel im Tempel ber Menschheit, endlich burch bie fociale, immermahrenbe ober vorübergebenbe Excommunication im Namen bes Großen Befens. Letteres Buchtmittel übertrifft weit alle bisber befannten. Go reich und machtig ber Schuldige auch fein mag, fo wirb er, ba bie geiftliche Bewalt bes enbgiltigen, allgemeinen Briefterthums fo weit reicht als bie positive Religion, niemand mehr finden, ber ihm noch Dienste leiftete. Er mußte in Gegenben flieben, mo ber positive Blaube noch nicht hingebrungen. Golche Gegenben gibt es aber folieglich nicht mehr. Daneben bleibt überbies für grobere Falle bie Gefengebung befteben, wenn auch bie materielle Bewalt mehr und mehr ber geiftigen, moralifden Dacht weichen muß.

#### II. Die positiviftifde Gefellichafteordnung.

#### a. Das Priefterthum 3 das fauptorgan derfelben.

109. Jeber Afpirant auf das Priesterthum muß mit 28 Jahren bei Empsang des Sacramentes der "Bestimmung" auf alle weltliche Gewalt und selbst auf jeben Besity verzichten. Die active Klasse muß die contemplative ernähren. Die Höße der Besoldung wird von der weltlichen Gewalt ive ernähren. Die höße der Besoldung wird von der weltlichen Gewalt ernähren. Die grieterthum hat drei Stufen. — Die erste bilden die mit 28 Jahren zugesassen Aspiranten. Sie erhalten 3000 Fres. Gebalt und werden in Bezug auf ihre Sitten und Arbeiten überwacht. Geist liche Functionen üben sie nicht aus. — Die zweite besteht aus den Bicaren oder Suppsenten mit 35 Jahren. Die Bikare leisten besintiven Berzicht auf das Zeitliche, während der Berzicht der Aspiranten nur provisorisch war. Sie üben das Unterrichts und Predigtamt aus und müssen, verheiratet sein. Sie ershalten 6000 Fres. sährlich und wohnen im philosophischen Preshherium beim Lempel der Menscheit, gegenüber der positivistischen Schule. Die dritte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Syst. IV. 260. <sup>2</sup> Cat. p. 264; Syst. I. 272.

<sup>8</sup> Cat. p. 269 ss.; Syst. IV. 254 ss.

Alasse mird von ben Priestern gebildet mit 42 Jahren. Dieselben wirken als Rathgeber, Sacramentespender und Ausüber der geistlichen Gewalt. Ihr Gehalt ist 12 000 Fres. Ueberdies werden sie für Reisen in ihrer Diöcese schalten. Zedes Presbyterium zählt 7 Priester und 3 Bitare. 2000 Tempel und ebensowicke Presbyterien genügen für das gesammte Abendsland. Auf einen geistlichen Functionär entfallen 6000 Seelen. Die Beihilfe ber Frauen und der Proletarier ist der Grund, warum eine so geringe Zahl von Geistlichen genügt.

An der Spihe des Priesterthums steht der Hohepriester der Menscheit, welcher in Paris, der Metropole des regenerirten Abendlandes, residirt. Sein Gehalt ist 60 000 Frcs. Außerdem werden ihm die Kosten bei Aussübung seines Unites vergütet. Er regiert den Clerus unumschränkt. Er ernennt selbst seinen Nachfolger. Für die vier anderen civilistrten Nationen stehen ihm

vier nationale Obere gur Geite.

#### 3. Die durch die positiviftifche Acligion (Altruismus) neugestaltete Gesellschaftsordnung felbft.

Nachbem Comte bas hauptorgan ber positivistischen Religion bestimmt, beschreibt er bie Art und Beise, "wie bieselbe auf die Gestaltung sowohl bes Privat- als des öffentlichen Lebens einwirten werde" 1.

110. Das Privatleben — erhält burch die Religion ber Menscheitschen einen burchaus socialen Charalter. Jebe menschliche Function ist nämlich, obgleich sie slich in einem individuellen Organ vollziest, ihrer Natur nach immer social. Alle persönliche Thätigkeit erscheint in ber völligsten Unterordnung unter die Einwirkung von Zeitgenossen und Vorsahren. Alles an uns — Leben, Besit, Talent, Bisdung, Charastereigenschaften, materielle, intellectuelle, sociale und selbst moralische Güter und Schäte — gehört der Menscheit, es kommt von ihr. "So, och et utto di tutti." Der fähigste und thätigste Mensch fann der Wenschseit nur einen winzigen Theil dessen, was er von ihr emplangen, zurückerstatten. Er wird noch immer, wie in seiner Kindheit, von der Wenschheit ernährt, beschüt, welche sich mit frenger Kolgerichtigkeit aus der unsäugbaren Philicht, welche sich mit frenger Kolgerichtigkeit aus der unsäugbaren Thatsächlichteit diese Grundsaches ergibt."

Dieser Altruismus, biese Hingebung, sührt auch zur reinsten Seligkeit, wie andererseits der Egoismus die Hauptquelle des menschichen Unglücks ist?. Sie allein gibt die Kraft, die persönlichen (egoistischen) Instincte zu bezähmen. Sie erhält, indem sie daran erinnert, daß das über die Grenze des Nothwendigen Genossen gehört, den Ernährungstrieb, bessen und kusschreitungen so schlimme Holgen sur das contemplative und meditative Leben u. s. w. haben, in den gebührenden Schranken. Frena gulam et omnem carnis inclinationem facilius frenadis. Das gilt besonders auch vom Genusse des Weines. Die völlige Unterordnung unter das Große Wesen sührt

jum mahren Frieben, ju Glud und Burbe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cat. p. 274 ss. <sup>2</sup> Syst. I. 352.

111. Das Familienleben' — wird in ber positivistischen Religion durch die altruftische Umgestaltung der Ete regenerirt. Die gegenseitige Bervollsommnung der Geschlechter wird in derselben wesentlicher Zweck. Die sinneiche Befriedigung tritt in den Hintergrund. Das Sympathische überwiegt, durch den affectiven Einstuß der Frau über das Egosstische. Ja, die seruellen Beziehungen können in der positivistischen Ehe ganz wegsallen?. Dies ist dann die "keusche Ehe", welche nur im Seelenaustausch besteht. — Die She ist unauslöslich, ausgenommen den Hall, daß ein Theil durch Berurtheilung zu einer entehrenden Strafe dem "socialen" Tode versällt". Der "physische" Tod löst nach Comte die She nicht. — In keinem andern Fall darf zu einer neuen She geschritten werden. Indes ist "die Keuschheit immer mit der größten Zärtlichkeit wohl vereinbar".

Die "fubjective Che" resultirt aus einer ehelichen Berbindung nach bem Tobe ber Gattin burch die ewige Wittwenschaft; eine zweite heirat wäre Volygamie. — Die "gemischte Che" ift gestattet, indem sie Aussicht auf Betehrung des andern Theiles eröffnet \*. Die Frau muß aller materiellen Sorgen überhoben sein. Sie ist in der Familie, was die geistliche Gewalt im Staate. Die Psicht, sie zu ernähren, obliegt zunächst dem Mann, dann dem Sohne und endlich der ganzen activen Klasse der Gesellschaft. Dagegen muß die Frau auch auf alle Erbschaft, Mitgift u. s. w. verzichten. Die Hauptstärte der Frau besteht, wie Aristoteles so richtig sagt, darin, daß sie die Schwierigsteit überwindet, welche sie hat, zu gehorchen. "Eine herrschssächtige Frau begradirt sich."

112. Das öffentliche Leben. — Im öffentlichen Leben's muß ber ber Entsaltung ber Liebe so hinderliche Begriff "Recht" verschwinden. Es gibt nur mehr "Pflichten" aller gegen alle. Der Begriff "Recht" ruht auf Individualität. Erst wenn wir der Menscheit voll zurückerstatten, was wir empfangen, könnten wir Gegenleistungen als "Necht" beanspruchen. Zedes menschliche Recht ist daher ebenso absurd als unmoralisch. — Das positivistissische Privatund Familienleben bient dem öffentlichen als Grundlage. Der Cult der der Guthengel mit seinen Anrusungen bewahrt vor dem Bösen und treibt zum Guten an. "Das Kamilienleben lehrt den Menschen nach dem Grundsat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cat. p. 285 ss.

<sup>2</sup> Später stellte Comte selbst öffentlich eine Spothese auf, welche er früher nur Clotilbe gegenüber entwicklt hatte. Rach bieser Spothese ware bie Bereinigung ber Jungfrauschaft mit ber Mutterschaft bas in ber positiviftischen Ordnung zu erstrebende Ibeal ber Ehe. Bgl. Syst. IV. 68. 242. 273. 286. 304. 320. — Er suhrte selbst ein eigenes Fest Vierge-mere ein. Bgl. Syst. IV. 411. — Durch biese Hypothese machte sich Comte natürlich im höchsten Grade lächerlich. Aber, was die Hauptjache ift, es lassen sich be von ihm vorgeschlagenen Bersuche, bieselbe zu verwirtstichen, mit ber Moral schlecherbings nicht vereinigen.

<sup>3</sup> Man fieht, bag Comte es verstand, bie Moral nach seinen Bedürfnissen eine gurichten. In bem Falle, für ben er hier bie Ausschäfteit ber Gbe gestattet, befand sich gerade Clotilbe, welcher er wieberholt Gbeantrage gemacht hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Syst. IV. 409. <sup>5</sup> Cat. p. 296 ss.

gu hanbeln: "Vivre au grand jour." - Diefes Bort murbe mieber ein Bablipruch ber Bositiviften. - "Bir follen immer bie ftrenge Beurtheilung unferes Privat: und öffentlichen Lebens, als bie ficherfte Barantie focialen Berhaltens, fuchen", nichts thun, mas mir nicht furchtlos eingestehen konnen. Das Binbeglied gwifden Familie und Denfcheit ift bas "Baterlanb".

113. Baterland. - Damit aber ein Gult bes Baterlandes möglich fei, muffen bie Staaten Heiner merben. 3m Endzuftand burfen bie einzelnen Republiten i nicht mehr als 1-3 Millionen Ginwohner gablen. Franfreich muß 3. B. noch vor Ende bes Sahrhunderts in 17 unabhängige Revubliten gerfallen, bie Bahl aller Republifen mare 60 u. f. m. - Das öffentliche Leben felbst befteht in ber "Aufopferung ber Starten fur bie Schwachen und in ber Dochachtung ber Schwachen fur bie Starten". Wenn bas positive Priefterthum bie Geele ber "Sociofratie" geworben, wird biefer boppelte Grundfat

verwirklicht merben.

114. Erbrecht. Patriciat und Proletariat. Die mirthichaft= liche Bestaltung bes öffentlichen Lebens. - Die Concentration bes Rapitale ift auch im Intereffe ber Proletarier. Die Mittelklaffen muffen allmählich verschwinden. Im Intereffe biefer Concentration muß an Stelle bes "theofratifchen" Erbrechts bas "fociofratifche" treten, b. b. jeber murbige Functionar bestimmt felbit bei Empfang bes Cacramentes bes "Rudtrittes" burch freie Bahl feinen murbigften Rachfolger.

Das Patriciat mußte für bas Abenbland mit feinen 120 Millionen Einwohnern 2000 Banquiers gahlen, einen auf jeben Tempel ber Menschheit 2. Bei benfelben maren alle Rapitalien concentrirt. Gie mußten mit moralifcher Berantwortlichkeit bie gange volksmirthschaftliche Bewegung leiten. In jeber Republit üben bie brei erften Banquiers bie weltliche Bewalt aus. Den 200 oberften Banquiers gegenüber vertritt bas Briefterthum unter Leitung bes Sobenpriefters bie gerechten Forberungen bes Broletariats.

Der Lobn mirb nicht als Meguipalent bes Werthes bes Functionars. fondern nur gur Beftreitung ber Materialien ausgefolgt, welche berfelbe vergehrt. Die Aufgabe bes Batriciats besteht barin, allen bie Freuden bes Familienlebens zu ermöglichen, welche bas mahre menichliche Blud bilben. Go gewinnt bie Arbeit und bas Leben an Burbe. Jeber Proletarier muß bie nothwendigen Materialien, Rleiber, Bohnung u. f. m. als Gigenthum besiten. Der Lohn befteht einerseits aus einer ftanbigen, bem Range ber focialen Function ent= fprechenden figen Befolbung, andererfeits aus einer ber geleifteten Arbeit entsprechenben veränderlichen Onote.

115. Beilegung von Conflicten im öffentlichen Leben. - Conflicte halt bas Priefterthum fern, indem es jebes militarifche Borgeben, jebe Bethätigung bes "Inftinctes ber Berftorung" als anarchifd und retrograd

<sup>1 3</sup>m Système II. 306 faßt Comte biefe Republifen als "Stabte mit ben um: liegenben Ortichaften" auf.

<sup>2</sup> Bu jebem Tempel bentt fich Comte ferner 10 000 Familien, 50 Raufleute, 100 Rabrifanten, 200 Defonomen. Syst. IV. 348.

vor ber öffentlichen Meinung geißelt. Gewalt ift nur in ganz offenbaren Fällen anwendbar, in welchen die Schuldigen selbst ihr Unrecht einsehen. Daburch bag bas Priesterthum die Erziehung aller leitet und allen Ständen nahesteht, wird es ben nöthigen Ginsluß hierzu haben. Der positivistische Hoherriester wird mehr als irgend ein Papst bas wahre Haupt bes ganzen Abendlandes werben.

#### f. Bekehrung der 28elt jum Pofitivismus.

116. Allmählich kann ber Positivismus seine Wirksamkeit auch auf bie nichteivilisirten Länber und Boller ausbehnen, um ihre Entwicklung zum positiven Endzustand zu leiten. Sein burchaus relativer Geist befähigt ihn hierzu in vorzüglicher Beise.

Die Bekehrung berselben kann in brei Generationen stattfinden. — In der ersten bekehrt man die orientalischen Monotheisten, — in der zweiten die Bolytheisten, — in der dritten die Fetischiften. Unter dem Impuls des positivistisichen Briesterthums, wenn es hintänglich erstarkt ist, nuß endlich auch Afrika der Eivilisation erschlossen werden.

Die weiße, die gelbe und die schwarze Rasse stellen die drei hauptpartien bes Gehirnapparates dar, die speculative, die active und die affective Partie. Bei der ersten überwiegt die Intelligenz, bei der zweiten die Thatkrast, bei der dritten das Geschle. Alle drei bilben in ihrem Zusammenwirken das Große Wesen.

147. In 33 Jahren. — Selbst ben Zeitpuntt, in welchem bie brei Bolfergruppen jum Positivismus bekehrt sein werben, weiß Comte genau anzugeben. Die Hauptwandlung wird sich noch in biesem Jahrhundert vollziehen. In ber solgenden Generation schon, schreibt Comte 1854, wird die Religion ber Menschheit allgemein fein. Sieben Jahre genügen sir die Bekeftrung der monotheistischen, je breizehn weitere Jahre für die ber Polytheisten und ber Fetischischen.

Die brei Dictaturen. — Den Anfang biefer entscheben lebers gangsperiode (des Interregue spirituel) glaubte Comte in ber Prafibentschaft, refp. "Dictatur" Louis Napoleons zu erblicken. Diese Dictatur, die jest "steptische empirisch" sei, b. h. volle Dents und Preffreiheit gestatte,

<sup>1</sup> Syst. IV. 502 ss. Benn er bas Alter Fontenelle's erreiche, meint Conte, so werde es ihm noch vergönnt sein, den Euft bes Großen Bestens, umgeben von Deputationen aus dem ganzen Abendland, zu eröffnen. — Man macht sich weielfach in Freidenkerkreisen über diese Träumereien Comte's luftig. Saben weir es indes nicht vor kurzem noch erlebt, daß die Generalpächer der modernen Anflärung, die Freimaurer und Freidenker, von "Herven der modernen Wissenstein und ber klaticht, ganz Mehnliches leisteten? Rachdem sie in lächerlichem Aufzug, in welchen auch Satanssahnen nicht sehten, am 9. Juni 1889 durch die Straßen Rome gezogen, proclamitten sie seiterlich vor der Statue eines sittenlosen Menschen der Jissensichung einer neuen, auf den "bewiesenen Glauben der Wissensichung einer neuen, auf den "bewiesenen Glauben der Wirche Gottes, in ihren Logen auch Sacramente spenden, ist bekannt n. s. w. n. s. w. Bur Beit der französsischen Revolution erhoben die Jelden der Aufstärung selbst "Virnen" auf die Altäre der Menscheit und schlieben der Aufstärung selbst "Virnen"

werbe allmählich "progressiv" werben, b. h. nach positivistischen Grunbsater sich aufs Zeitliche beschränken, ben Barlamentarismus abschaffen, bie Devise "Ordre et progrès" aboptiren u. s. w., um endlich ber "positivistischen" Uebergangsbictatur Plat zu machen, welche aus brei Proletariern zu bestehen habe. Maßregeln, welche von ber fortschrittlichen Dictatur zu treffen sind: Ersehung ber stehenden heere durch 80000 Gensbarmen, Eintheilung Frankreichs in 17 Intendanzen, damit Paris, von seiner materiellen Praponsberanz entlastet, um so wirksamer seine Function als geistige Metropose aussüben könne, Unterstellung aller Schulen unter den hohenpriester der Menschheit, als Generalschuldirector u. s. w.

Comte brachte es felbst nicht über sich, aus biefer Welt zu schieben, ohne zuvor die brei Proletarier für die Uebergangsbictatur bezeichnet zu haben. Die Lücke, welche sonst paste mare, schien ihm zu bebentlich. Daher gab er in seinem Testamente noch bem "fortschrittlichen Dictator" ben Nath, die positivistische Dictatur also zu bestellen: Magnin, Chef bes Finanzressorts, Dabert, She bes Jamern, Deullin, Ebef bes Leukern?

118. Rekapitulation. — "Vivre pour autrui" ift nach Comte bas Gefet ber Entwicklung und bes Fortschritts. Wirklich allgemein und wahrshaft katholisch ift nur die positivistische Religion. Sie wird aus einen alls gemeinen Fortschritt in der Kunst herbeisühren, wie auf allen anderen Gebieten Gebieten ber beit positivissische Flagge vergigt Comte nicht genau zu beschreiben s. Den Zwed des Positivismus faßt Comte schließlich kurz in die Worte zusammen: "Reorganisation der Gesellschaft ohne Gott und König, nur unter dem normalen Borherrschen des in der rechten Beise von der positiven Bernunft und der realen Thätigkeit unterstützten socialen Gesühles sowohl im Privat: als im öffentlichen Leben." Die Umwandlung seiner Philosophie und Positit in Resigion schied von schwendig. Denn, sagte er, "man zerstört nur, was man ersett".

## 3. Innere Ginfeit beider philosophischen Berioden Comte's.

119. Der Ueberblick über bie Lehre Comte's aus seiner zweiten Beriode zeigt, baß alle Hauptibeen seiner "positiven Politik" schon in seinen früheren Werken und namentlich auch im Cours enthalten sind. Die "geistige Gewalt" insbesondere tritt bereits in Comte's Jugendschriften auf, ja im Cours bildet sie bas Centrum seines ganzen politischen Systems. Der sociale Gesichtspunkt war für Comte immer der höchste, maßgebende für Leben und Denken 10. Ebenso wird ber Gall'ichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Syst. IV. 375-445. <sup>2</sup> Test. p. 21. <sup>3</sup> Cat. p. 334. <sup>4</sup> Ib. p. 355.

Syst. I. 274; Synth. p. 19.
 Syst. I. 387.
 Syst. I. 127.
 Cat. p. 6.
 Opuscules. 1883. Paris. p. 1. 5. 83. 235 ss. 271; Cours VI. 521 ss. [437].

<sup>10</sup> Cours VI. 650 ss. [553].

Gebirntheorie bereits im Cours bie große Bichtigfeit beigelegt, welche Comte fur biefelbe in Anspruch nimmt 1. Schon im Cours wird ferner bie "Braponberang ber affectiven über bie intel= lectuellen Kähigkeiten" hervorgehoben 2. Der Moral wird gleich: falls ichon im Cours bie Suprematie übertragen. Das Befen berfelben wird auch hier in Bohlwollen, in Sympathie gegen bas Menichengeschlecht und in weiterer Folge felbft gegen bie Thierwelt verfett 3 u. f. m. Rury, Comte's "positive Politif" enthalt feine einzige Ibee von Bebeutung, welche nicht bereits in seinen Jugenbichriften und in feiner "positiven Philosophie" enthalten mare. Mit Recht fagt baber Comte felbft: "Meine Bolitit, weit entfernt, mit meiner Philosophie im Biberfpruch ju fein, bilbet in bem Grabe beren naturliche Fortfetjung, bag biefe (bie Philosophie) vielmehr birect zu bem 3mede ausgearbeitet murbe, um jener zur Grundlage zu bienen, wie ber folgenbe Anhang beweift." 4 Er nennt biejenigen, welche bie positive Politit als im Wiberspruch mit ber positiven Philosophie stehend barftellen, Cophiften 5 u. f. m.

120. Die Gin wurfe Littré's und Mill's. Ihre Richtigeteit. — In ber That sind bie biesbezüglichen Ausführungen Littré's bie reinsten "Bortklaubereien". Littré wirft ein, Comte habe früher "jebe religiöse Construction" verabscheut. Jeboch bebarf es keines besonbern Scharssinnes, um sofort zu gewahren, daß Comte's Antipathie gegen die Religionen nur bem "theologischen" Woment galt, welches sie enthielten und welches er als chimarisch ansah. Gines "sachlichen" Wibersspruchs macht sich baber Comte durch Ginführung seiner Wenschheitsreligion nicht schulden. Uebrigens plaidiren später Littré sowohl als John Stuart Mill's selbst fur Wenschheitsreligion. Littré macht ferner viel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cours III. 765 ss. 821 [583. 573]. 
<sup>2</sup> Ib. III. 778 ss. [542].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ib. IV. 835 ss. 852 ss. [717. 734]; vgl. Synth. p. 69. 70; Test. p. 290 ss.

<sup>4</sup> Syst. de pol. pos. IV. Appendix, preface. p. II. In diesem Appendir theilt Comte selbst eben jum Beweise, bag er seinen Anschauungen immer treu geblieben, einige seiner Jugenbichriften mit.

<sup>5</sup> Circular vom Jahre 1856 bei Robinet, Not. p. 513.

<sup>6</sup> Aug. Comte et la philos. pos. p. 517 ss. 7 Philos. pos. III. 381.

<sup>\* 3.</sup> Ct. Mill, Neber Religion. Berlin 1875. C. 92. — hier ichreibt er, es fei nicht genug, bie ebleren Gefühle, welche bas menschliche Leben erheben sollen, blog mit bem Ausbrud "Sittlichfeit" zu bezeichnen. Dieselben seien vielmehr eine "wahre Religion". "Das Besen ber Religion ift bie ftarke, concentrirte Richtung unserer inneren Regungen und Bunfche auf einen ibealen Gegenstanb von anerkannt höchter Bortrefsichfeit, welcher mit Recht über allen Gegenfand von anserfannt bodfter Bortrefsichfeit, welcher mit Recht über allen Gegenfanben unserer selbstfüchtigen Bunsche ftebt. Diese Bebingungen erfullt bie Religion ber Mensch

Aufhebens bavon, daß Comte "die objective Wethobe mit der subjectiven vertauscht habe". Auch hier ist der Widerspruch mehr scheinbar als wirklich. Denn Comte erklärt ausdrücklich und oft, daß seine subjective Wethode auf Grundlage und unter beständiger Controle der objectiven anzuwenden sei. Im Grunde will er mit Einführung seiner subjectiven Wethode nichts anderes, als die Präponderanz des sociologischen und moralischen Gesichtspunktes in Leben und Wissenschaft, welche das hauptsächlichste Endresultat seiner positiven Bhilosophie bildete, zur Geltung bringen s.

Littre und Dill machen ferner geltenb, bag Comte gegen bie "pofitive Methode", bie er aufgeftellt, gröblich verftoge, bag er ben Boben bes Thatfachlichen verlaffe und abenteuerlichen, utopifden Traumereien fich überlaffe. - Richts richtiger als bas. - Aber ben Boben ber That: jachen hatte Comte icon langft verlaffen, icon bei Aufstellung bes Grundbogmas alles Positivismus und Agnosticismus. Ober wie ließe fich burch irgend eine birecte Beobachtung, burch Erfahrung feine Behauptung verificiren, bag alle höheren Bejen ber Theologie reine Chimaren feien u. j. w.? Und burch welche "birecten" Beobachtungen mare bas famofe "jociologische Gefet" von ben brei Stabien, biefem Grundpfeiler ber Comteichen Philosophie, festgeftellt? Doch, muffen hier nicht auch Mill und Littre und fammtliche Positiviften und Agnostiter reuig an ihre Bruft flopfen? Baren etwa Comte, Dill, Littre u. i. m. jugegen, als ber Denich, allmählich aus bem thierischen Buftanbe fich erhebend, zuerft burch ben Wetischbienft aus ber intellectuellen Lethargie jich erhoben? Dber welche unwiderleglichen bistorischen Documente haben fie für ihr historisches Grundgefet vorzulegen? - Mehnliche Fragen fonnten mir noch zu Dutenben ftellen. Coviel über ben Berfuch Littre's und Dill's, Comte mit fich jelbft in Wiberfpruch zu bringen 2.

heit in ebenso hohem Grade und in ebenso hohem Sinne wie die übernatürlichen Religionen selbst in ihren besten, und weit besser als in einer ihrer anderen Manifestationen "

<sup>1</sup> Synthèse subj. p. 40. 58 ss.; vgl. auch oben G. 105.

<sup>2</sup> In späterer Zeit wurde die Unrichtigkeit dieser Littre : Mill'ichen Auffassung auch von Lewes anerkannt. Dersetbe schreibt: "Widerstreben gegen die Wetthode und gewisse Folgerungen der Politique positive ließen mich diese Wert Jahre lang eine in ieder hinsicht ungläckliche Abweichung von der "positiven Philosophie" ansiehen. Meine Haltung hat sich geändert, seit ich das Wert auf eine Bemerkung einer mir theuren Person (Mrs. Eliot?) hin als eine Ulopie habe betrachten sernen, welche vielmehr Hypothesen als Lehren, vielmehr Winte für spätere Forscher als Dogmen sir Schüler enthält." Er erinnert daun an Plato's Republik. Er bebt bervor, daß die Keine der Comte vorgeworfenen Ertravaganzen sich bei beimselben icon in den frühresten

#### 4. Politifd-diplomatifche Chatigkeit Comte's.

121. Gründung ber "Société positiviste". - Als Comte feine 3been über bie positiviftische Reugestaltung ber Gesellichaft binlanglich firirt glaubte, ging er ernftlich baran, biefelben ins Leben überzuseten. Bu biefem Zwede hatte er icon feit 1831, als er feine öffentlichen Bortrage über "populare Aftronomie" begann, Ruhlung mit ben Proletariern gesucht, auf beren Beiftand er bie meifte Soffnung fette. Beim Beginne feines alljährlichen aftronomischen Curfes pflegte er über ben "positiven Beift" überhaupt gu fprechen. 1847 wibmete er biefer Ginleitung in bie Aftronomie nicht weniger als 12 Bortrage, in welchen er fein ganges religios:politifches Suftem gum erften Male in großen Bugen vor ber Deffentlichkeit entwickelte. Uns biefen Bortragen ging ber icon besprochene Discours sur l'ensemble du positivisme (Juli 1848) hervor. Die Devije berfelben lautete: "Reorganisation ber Gesellschaft ohne Gott und Ronig burch ben instematischen Gult ber Menschheit". Die Schrift follte bie Sauptgrundlage fur bie Wirksamfeit bes "positiven abenblanbischen Comitée's" werben. Diefes felbit follte erft nach Ericheinen berfelben ins Leben treten. Doch bie Greigniffe tamen Comte guvor 1.

Um 24. Februar 1848 brach in Paris die Revolution aus. Der Philosoph glaubte, daß nunmehr der Zeitpunkt für die Berwirklichung seiner Ideen mit Hilfe der Bolksmassen gekommen. Unter dem Donner der Kanonen, während in den Straßen der Kampf wogte, machte er sich daran, den Aufruf zur Gründung der "positivistischen Gesellschaft" (Société positiviste), der "freien Bereinigung für den positivistischen Bolksunterricht im ganzen Abendlande", zu Papier zu bringen. Bereits am 25. Februar wurde berselbe nach allen Richtungen versandt.

In einem neuen Circulare vom 8. Marz 1848 setzte er bie Bebingungen für die Aufnahme in die neue Gesellschaft sest. Er behielt sich persönlich die letzte Entscheidung über die intellectnelle und moralische Besähigung der Aspiranten vor. Dieselben mußten sich auf den Discours sur l'ensemble du positivisme verpslichten. In Aufnahme von Protestanten, bestimmte Comte, sollte man sehr vorsichtig sein, da sie fast alle revolutionar angelegt seien? Iwect der Gesellschaft sollte sein, auf jede

Jahren finden, und baß Littre dies nicht hatte übersehen sollen. (Geschichte ber Philosophie. II. S. 729 f.) — Gegen Mill schrieb Dr. Bridges ein auch ins Französische übersehres Buch: De l'unité de la vie et de la doctrine d'Aug. Comte. Paris, rue Mons.-le-Prince 10.

Beise, burch gegenseitige Besprechungen, burch Schriften, Bortrage, Einsgaben an gesetzgebenbe Bersammlungen und Regierungen u. s. w. für ben Triumph ber positiven Grundsate thatig zu sein, ohne jedoch durch directe Action in den Gang der Ereignisse einzugreisen. Die positivistische Gesesellschaft war sehr gemischter Natur; sie darg Prosessoren, Aerzte und einsache Arbeiter in ihrem Schoße. Ginen Namen in der Dessentlichseit hatte nur ein' Mitglied derselben, G. Littré. "Damit", sagt Robinet, "war der Positivismus in seiner dreifachen Eigenschaft, als philossophische Schule, als politische Partei und als religiose Gesnossen, "den fenschaft gegründet."

122. Referate im Schoße ber Gefellschaft. Littré. — In welcher Art die neue Gesellschaft arbeitete, ersahren wir anlählich dreier Berichte, welche in ihrem Schoße zur Berlesung kamen. Comte lieferte bei allen diesen Arbeiten die Ideen. Zeber der Berichte wurde durch eine Commission von drei Mitgliedern außgearbeitet. Der erste, "Ueber die Arbeiterfrage", wurde von drei Arbeitern, Schreiner Magnin an der Spike, abgesaßt; der zweite, "Ueber Natur und Plan einer positiven Schule", von drei Aerzten, von Segond als Berichterstatter, Moutegre und dem späterhin durch seine geschähten medicinischen Schriften bekannten Charles Robin; der dritte endlich, "Ueber die Natur und den Entwurf zur Errichtung einer revolutionären Regierung" von Littré unter Beihilse des Schreiners Magnin und des nachmaligen Hauptes der orthodoxen positivistischen Schule, Lassitte's.

In bem ersten bieser Referate wurde ausgeführt, die Regierung solle die Abhaltung lokaler Bolksversammlungen anregen und durch dieselben ersörtern lassen, welche öffentlichen Arbeiten und wie dieselben am zwecknäßigsten in Angriff zu nehmen seien. Dadurch werde die industrielle Entwicklung sehr gefördert, indem man das Juteresse der Bolksmasse für dieselbe wacheruse. — Im zweiten Reserate wurde vorgeschlagen, dahin zu wirken, daß die Polytechnische Schule, an der bereits die vier ersten Wissenschaften der positivistischen Reihe gelehrt würden, sich durch Ertheilung des Unterrichtes in der Biologie und Sociologie vervollständige; dann sei die vom Positivismus gesorderte encyklopädische Erziehung verwirklicht.

Ju britten Referate führte Littre, ber sich später selbst beffen schamte, unter bem Ginftusse seines Meisters aus, man muffe "für bie Beit bes Interregnums", b. h. für bie Beit, während welcher bie theo-

Robinet, Not. p. 240.

logischen, metaphysischen und positiven Lehren noch nebeneinander bestehen, eine "bewußt revolutionäre Regierung" einrichten, b. i. eine solche, die sich bewußt ist, daß sie nur für die Uebergangsperiode in das positive Endstadium zu dienen habe. Die Erecutive dieser Regierung soll aus drei Prosetariern bestehen, die ausschließlich von der Pariser Bevölkerung zu mählen sind (vgl. oben S. 116). Auf Begehren von zehn Bürgern müssen sich die Mitglieder diese Triumvirats der Wiederwahl unterwerfen. Die von allen Franzosen gewählte Deputirtenkammer soll keine andere Besugniß haben, als das Budget zu bewilligen und über bessen Berwendung zu wachen 4.

123. Die öffentlichen Bortrage - beforgte Comte felbft. Unter bem Schute bes ungläubigen Minifters und Genators Bieillarb, welcher ben Brafibenten ber Republit erzogen hatte, burfte er von 1849 an icon freier auftreten. Es murbe ibm fogar fur feine Bortrage bas Balais: Cardinal eingeräumt. Er behandelte nun nicht mehr bie Aftronomie, sonbern bie "Allgemeine Geschichte ber Menscheit". 3n= folge bes Staatsstreiches vom 2. December 1851 murbe ihm jeboch bie Möglichkeit, folde gegen bas Beftebenbe gerichtete öffentliche Bortrage gu halten, für immer entzogen. Comte ichloß seinen letten, fünfftunbigen (!) Schlufvortrag vom 19. October 1851 mit ben Borten: "Im Ramen ber Bergangenheit und ber Butunft ergreifen hiermit bie theoretischen und prattifchen Diener ber Menfcheit in murbiger Beife bie allgemeine Leitung ber irbifchen Angelegen= heiten, um endlich die mahre moralische, intellectuelle und materielle Provideng aufzurichten. Gie ichließen bierbei alle bie verschiedenen Stlaven Gottes, gleichviel ob fie Ratholiten, Protestanten ober Deiften feien, als rudichrittliche und ftorenbe Glemente, unwiderruflich von ber politischen Suprematie aus." 2

Das gauze, überaus sonberbare, bamals mit großer Begeifterung von Littré ausgearbeitete Reserat wurde, da es im Buchhandel selten geworden war, wieder abgebruckt in Rev. Occid. 1889. Juillet, p. 86—123.

<sup>2</sup> Robinet, welcher biefen Vorträgen anwohnte, schreibt über ben Einbrud, ben fie auf ibn machten: "Es fehlen uns die Worte, um eine Vorstellung von biesen erbabenen Borlesungen zu geben. Wir wurden durch ihre Kraft überwältigt, ohne ihre gange Größe zu ersasien. Das Alter vermochte die Erinnerung an dieselben nicht zu verwischen. Noch fühlen wir uns tief ergriffen, wenn wir jeht nach zehn Jahren an diese berwürdige, manchmal strenge und felbst fürchterliche, immer ernste und hochetzige Bort zurüdbenken. Ja, in biesen gesegneten Stunden, wo so große Gelchick sich anklindigten, fühlten wir den hauch der Menscheit; wir schauten ihre Wesenbeit, ihre Größe, wir warfen uns vor ibr in den Staub, und der "Enthusiasmus

124. Auch bie Gingaben - an bie Behorben, Regierungen, Aufrufe an Parteien, Korpericaften u. f. m. übernahm Comte einstweilen in eigener Berfon. Im December 1851 richtete er einen Brief an ben Cgar', worin er benfelben ermunterte, nach positiviftischen Grundfagen fein Reich zu regieren. Gine abnliche Gingabe machte er balb barauf an ben Groß : Begir bes Ottomanifchen Reiches, Reichib Baicha 2. legte in biesen Dentschreiben bie Grundlage bar, auf welche beibe Reiche fomobl ihre innere Biebergeburt als ihre außeren Beziehungen zu ben Beftmachten ftugen mußten. 1853 erließ Comte "Dringliche Rathichlage bes Stifters ber Religion ber Menschheit an alle mahren frangofifden Republitaner". In benfelben forberte er bie Frangofen auf, in ber Devije "Freiheit, Gleichheit und Bruberlichkeit" bas Wort "Gleichheit" zu unterbrücken, ba basselbe ber Reorganisation im Wege ftebe, ferner bie Abichaffung bes Parlamentarismus gutzubeigen, als Regierungsform eine energische Dictatur anzunehmen, die fich aber auf bas weltliche Bebiet zu beschränken und volle Discuffionsfreiheit zu gemahren habe, biejenigen, welche feit 1848 Staatsamter bekleibet hatten, von benfelben fur bie Bufunft auszuschließen3. - 1855 trat er mit einem "Aufruf an bie Confervativen" hervor, in welchem er biefelben gur religiofen Alliang mit ben Bofitiviften im Rampfe gegen bie Revolution aufforberte 4. Fur be Maiftre hatte Comte immer große Sochachtung gehegt. Go verfiel er benn auf ben Gebanten , eine Stute fur feine Beftrebungen bei jener Bartei zu fuchen, welcher berfelbe angehort hatte 5. Diefelbe ichenkte allerbings feinen Bestrebungen ebenjo wenig Beachtung ale bie revolutionare. Doch ichrieb er ihr Schweigen ber Ehrfurcht 6 gu, welche bie Ratholifen por ihm hegten, mahrend ihm bas Schweigen ber Englander, ber Deutschen und ber Revolutionare als bosmillige Berichwörung gegen ibn erfchien 7.

125. Gine biplomatifche Action beim Jejuitengeneral.
— Schlieflich verfiel er felbst auf ben Gebauten, sich unmittelbar an ben

bes bewiesen (Glaubens' (!) entzündete sich für immer in unseren herzen." Robinet, Not. p. 273.

Lettre à Sa Majesté le tzar Nicolas, déc. 1852; abgebrudt im Système de Politique pos. III. p. XXIX. Bgl. Effusion 1853 im Testament etc. p. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettre à Son Excellence Reschid Pascha, ancien grand-visir de l'Empire Ottoman, abgebrudt im Système III. p. XLVII.

<sup>3</sup> Giebe bas Document bei Robinet, Not. p. 456.

<sup>4</sup> Appel aux Conservateurs, par Aug. Comte. Paris, Vict. Dalmont. Août 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rev. Occid. 1886. Janv., p. 59. <sup>6</sup> Test. p. 223.

Test. p. 227; Robinet, Not. p. 512; Syst. IV. préf. XII.

Jefuitengeneral zu menben, welchen er als "bas mahre Saupt ber tatholifden Rirche feit ben letten 300 Jahren" 1 betrachtete. Ginft hatte er zwar bie Gefellichaft, welcher berfelbe vorftand, als "eminent retrograb"2, ihre Politit als "burch und burch heuchlerisch und macchia= velliftifch" 3 bezeichnet. Spater ichatte er aber, relativ menigftens, biefen Orben, weil berfelbe megen feines Bergichtes auf jeben irbijden Lohn bei feiner Thatigfeit, nur von freiwilligen Gaben lebend, "bie geiftliche Bewalt wieder aus ihrer Degrabation emporgehoben habe" 4. Er hatte fogar feinen Stifter Ignatius und zwei anbere Orbensmitglieber (Frang Xaver und Bourbalone) fur ben 22. und 26. St.=Baul in feinen Ralenber aufgenommen. Go glaubte er fich bennoch mit feinen Borfcblagen prafentiren ju burfen. Er erfah fur biefe bochwichtige Miffion, welcher er bie größte Bebeutung beimaß, feinen "theoretifchen Schuler" 5 Alfreb Sabatier, ber fich infolge bes Staatsitreiches vom 2. December 1851 in Italien im Exil aufhielt, und versah ihn mit ben genauesten ichriftlichen Instructionen. Sabatier hatte auf folgenber Grundlage bie Unterhandlungen gu führen: Die Jefuiten follen fich funftig "Ignatianer" nennen; ber General fich auch außerlich als Saupt ber tatholischen Rirche proclamiren, ben Papft jum Furftbifchof von Rom machen und hierauf in Baris, ber neuen geiftigen Metropole, feinen Bohnfit aufschlagen. (Comte) verburge ihm bann im Ramen aller mabren Republifaner polle Freiheit ber socialen Action. So wollten fie — Comte und General Bedr - bann gemeinsam auf Gliminirung bes Protestantismus, bes Deismus und bes Stepticismus, biefer anarchiftischen Stromungen ber Reuzeit, welche bie Gefellichaft in beftanbiger Bahrung erhielten 6, hinarbeiten und bie geiftliche Gewalt wieber aufrichten. Wenn ber Zeitpunft, biefen Plan auszuführen, getommen fei - bies werbe 1862 ber Gall fein -, werbe er (Comte) einen feierlichen "Appell an bie Ignatianer" erlaffen, welcher bie gemeinsame Action einleiten follte.

Sabatier knupfte burch einen forgfältig aufgesehten Brief vom 1. Ariftote 69 (26. Februar 1857) bie Unterhandlungen an. Als nach acht Tagen keine Antwort erfolgt war, begab er sich perfonlich in die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rev. Occid. 1886. Juillet, p. 73. <sup>2</sup> Cours V. 589 [413].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cours IV. 146 [111]. <sup>4</sup> Syst. III. 553.

<sup>5 &</sup>quot;Theoretische" Schüler nannte Comte biejenigen feiner Anhanger, welche gur "geiftlichen Gewalt" gablien, "praftische" biejenigen, welche feine Sache materiell unterflühlen.

<sup>6</sup> Robinet, Not. p. 517.

Bohnung bes Generals, mo er vom Affiftenten ber frangofifchen Brovingen, P. Rubillon, im Namen bes Generals, ber fich entschulbigen ließ, empfangen murbe. Doch wie erstaunte er, als er mahrnahm, bag Rubillon nicht einmal von ber Eriftenz bes berühmten Bhilosophen mußte er meinte nämlich, es handle fich um ben Dekonomiften Charles Comte. Auf alle feine Borfchlage murbe ibm unabanberlich bie höfliche, aber beftimmte Antwort: Die Jefuiten, als arme Orbensleute, beschäftigten fich in feiner Beife mit Bolitit; amifchen Mitgliebern eines Orbens, melder Chriftus zum Centrum feiner Erifteng habe, und folden, welche feine Gott= beit laugneten, fei fein religiofer Bund möglich. - Comte, ber fich genauen Bericht über bie Berhandlung abstatten ließ, sprach hierauf in einem Briefe an Sabatier fein Erftaunen barüber aus, bag Rubillon noch fo weit zurud fei, um nicht einmal zu begreifen, bag Ignatius boch über Chriftus ftebe, gab aber boch nicht alle hoffnung auf. Er ließ bem P. General Bedr zugleich je ein Eremplar feines Catéchisme positiviste, seines Appel aux Conservateurs und seines achten Circulares vom 15. Mofes 69 (15. Januar 1857) überreichen, mit ber Bitte, man moge vorläufig fein Syftem ftubiren. Zugleich ließ er bas Erscheinen bes Appel aux Ignaciens auf 1863 anfündigen. Sabatier ichied mit ben Worten von Rubillon, bag, menn bie Revolution einmal ausbrache, wie bie Jesuiten fur Gott, fo bie jungen Bositiviften fur bie Jesuiten in ben Tob geben murben 1.

Im Jahre 1855 hoffte Comte noch einmal, feine öffentlichen Bortrage im Palais-Carbinal wieber aufnehmen zu konnen. Er veröffentlichte bas

<sup>1</sup> Bgl. Rev. Occid. 1886. Juillet, p. 57-95, wo fammtliche Documente in biefer Angelegenheit mitgetheilt find; ferner Robinet, Not. p. 276; Test. p. 236; Philos. pos. XII. 313. - Aus letterer Stelle erfahren wir, bag bas Eremplar bes Catéchisme positiviste, welches eine eigenhanbige Bibmung Comte's "an ben Ges neral Bedr" (sic) enthielt, unaufgefdnitten, nach ber Ginnahme Rome von einem gemiffen Tittoni bei einer öffentlichen Steigerung erftanben murbe, - ein Beweis, fagt Laffitte, wie wenig Bebeutung bie Jesuiten Comte's Schrift beilegten. Laffitte fucht biefe Teblichritte feines Meiftere baburch ju entichulbigen, bag er fagt, Comte habe vollständig richtig berechnet, auch ju feiner Zeit richtig beobachtet; aber bei ber tatholifchen Bartei fei feit be Maiftre eine Aenberung eingetreten, und bies fei, ba Comte feither feine Beobachtungen nicht erneuert habe, bie Urfache bes Digerfolges gemefen. - Darauf ift ju antworten, bag, wenn ein tatholifder Schriftfteller Borgange und Berhaltniffe ber afatholischen Belt fo vertehrt auffagte, wie Comte unb freilich viele andere Richtfatholifen mit Bezug auf Dinge ber tatholifchen Rirche es alle Tage thun, er ale Schwachtopf (Imbecile) gelten und allen literarifchen Grebit unfehlbar einbugen murbe.

Brogramm bes philosophijchen Curfes, ben er über "positive Philosophie" halten wollte. Aber bie gehoffte Erlaubniß wurde nicht ertheilt. Comte wußte sich indes zu trösten. Er sagte sich, daß die Regierung in diesem Falle ein besseres Schicklichkeitsgefühl an den Tag gelegt habe als er selbst. Denn, so schreibt er, "als Stifter der allgemeinen Religion und als Hohempriester der Menschheit ziemt es mir, einzig im positivistischen Tempel eine Lehre zu entwickeln, welche künftighin vom abstracten und concreten Cult, den ich vollständig ausgedilbet habe, unzertrennlich ist".

## 5. "Sohepriefterliche" Chatigkeit Comte's.

126. Briefterliches Privatleben. - In ber That wibmete Comte nunmehr feine Zeit faft ausschlieglich feiner hobenpriefterlichen Thatigfeit, die er, ba öffentliche Tempel ber Menschheit noch fehlten, am Altare Clotilbe's (vgl. oben G. 94) in feiner Wohnung ausubte, welche, burch bie einstige Gegenwart ber vorzüglichsten Bersonification ber Menschheit geweiht, bas Beiligthum ber neuen Religion geworben mar. Bier lebte er feit 1846 in beschaulicher Burudgezogenheit. 5 Uhr morgens ftand er unabanberlich auf, 10 Uhr abends begab er fich zur Rube. Jeben Tag verrichtete er genau feine oben beschriebenen Andachten, besorgte bie laufenben Beschäfte und brachte bie übrige Zeit mit ber Betrachtung ber "Saupt= Dichterwerke": Homer, Dante und Thomas a Rempis zu. In Thomas a Rempis las er aber auftatt "Gott" immer "Menschheit". Die Imitatio galt ihm als bas unübertreffliche poetische Gemalbe ber menschlichen Ratur. Aller "bisperfiven Lecture", Zeitungen, Zeitschriften u. f. w. hatte er langft entjagt 3. 3m Berkehre mit feiner Magb, Sophie Thomas, welche er am 18. Juli 1851 aboptirt und bamit zu feinem "britten Schutengel" gemacht hatte, fand er bie feine gebeihliche priefterliche Thatigkeit belebenbe "weibliche objective Ginwirfung". 4 Die maggebenbe Ginwirfung

<sup>1</sup> Dies Programm findet fich bei Robinet, Not. p. 454; vgl. ib. p. 517.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Synth. subj. p. XV; Test. p. 234.

<sup>· 3</sup> Sabatier empfiehlt er in einem Briefe vom 17. Sept. 1856, täglich morgens ein Kapitel aus Thom. a Kempis, abends einen Gesang Dante's; jedes Jahr einmal Orlando furioso, Gerusalemme liberata, Homer und Reschius zu sesen, wie er selbst es seit zehn Jahren thue. Daneben solle er Musif pstezen. Comte besuchte auch von 1838 an die italienische Oper in Paris. Schließlich ertheilt er den Rath: "Abstenez-vous scrupuleusement de toutes lectures de journaux ou revues même scientissques et des productions en vogue." Rev. Occid. 1886. Juillet, p. 77.

<sup>4</sup> Test. p. 12, 170, 198, 130 etc.; Robinet, Not. p. 338, 647.

indes blieb immer die "subjective" Clotisbe's, zu welcher er die oben S. 95 beschriebenen täglichen Andachten verrichtete und zu beren Grab er jeben Mittwoch wallfahrtete.

Mahlzeiten nahm er nur zwei zu sich. Die eine berselben bestand bloß aus Milch. Nach ber streng abgemessenen Hauptmahlzeit — bie hierbei bienende Wage wird jeht noch als "Reliquie" ausbewahrt — genoß er als Nachtisch ein Stück Brod zur Erinnerung daran, daß noch so viele Meuschen selbst mit Ueberarbeit nicht immer im Staude sind, sich ebenso nothwendige als ihnen gebührende Nahrungsmittel zu sichern 1. Von Bein, Kassee, Thee und allen aufregenden Getränken und Gewürzen entshielt er sich gänzlich. Anch machte er keine Spaziergänge mehr, da er durch Clotilbe seine volle Nuhe und Einseit gefunden habe.

127. Comte unter seinen Jüngern. — Mittwochs prafibirte er ber positivistischen Gesellichaft, welche sich an biesem Tage in seiner Bohnung versammelte. Da fanden die vertraulichen Besprechungen, später auch gemeinsame Andachten statt. Borkommenden Falls spendete Comte als Hoherpriester der Menscheit seierlich die Sacramente, namentlich die positivistische Tause und She entgegennahm. Hier wurde er von seinen "vollständigen" Schülern als "geistlicher Bater" verehrt und in den gartesten Gewissenställegen um Rath gefragt. Hier empfing er Briefe, auf deren Adresse mit Hochgenuß die Worte las: "Dem Ehrwürdigen Hohenpriester der Menscheit". Bon hier aus versandte er seine mit den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Robinet, Not. p. 286. <sup>2</sup> Test. p. 170, 172, 183, 186.

<sup>3</sup> Test. p. 203. Robinet (Not. p. 279) fagt über biefe Thatigfeit feines Deiftere: "In biefen Mugenbliden fugen, wohlthuenben Bergensaustaufches, bie wir fo febr vermiffen, ertheilte er mit ebenfo viel Liebe ale Rraft Rath und innere Leitung, Bablreich find biejenigen, welche fein Wort in biefen beiligen Stunden fur immer bem 3meifel, bem leberbrug, ber Unentichloffenheit, ben Qualen und Wefahren ber revolutionaren Rrantheit, bem geiftigen Tobe und biefem verheerenben Musfan bes Egoiemus entrig, ber in unseren Tagen fo viele verirrte Naturen vergehrt. Und viele fonnten bezeugen, bag fie fich biefem bebren Manne niemals nabten, ohne beffer, flarfebenber und entichloffener von ibm meggugeben. Geine Ueberlegenheit mar fo groß, bag mehr als ein Sochmuthiger fich genothigt fab, unter ben faubinifchen Engpaffen ber Berehrung burchjugeben und in ber Erbarmlichkeit feiner Religionelofigfeit fich por biefer unmiberfteblichen Große ju beugen. D bu ichugenbe Dacht einer eblen Seele, o Abel bes Bergens, o Glang ber Intelligeng, o Beroismus bes Charafters, welche Gewalt ift euch nicht verlieben!" ... 3m literarischen Rachlag Comte's fanben fich Bufdriften feiner Schuler vor, in welchen ibm biefe ihr Innerftes erichloffen. Bgl. Philos, pos. Mars-Avril 1870, p. 341. 366.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Test. p. 235.

hohenpriesterlichen Siegeln versehenen Schreiben, welche er nur mehr "Breven" nannte. Auch bei Beerbigungen trat er "feierlich im Namen bes Großen Wesens, als bessen systematisches Organ er sich fühlte", auf. So reihte er Louise Penard, die "vorzeitig ber Menscheit entrissene" Tochter eines treuen Positivisten, unter "die heiligen Gefährtinnen Clotisle's" ein 2.

Dem berühmten Gelehrten Blainville, seinem ehemaligen Freunde, mit welchem er bis kurz vor dessen Tode die engsten Beziehungen untershalten und welchem er sehr viel zu verdanken hatte, sprach er an dessen offenem Grabe, als "Egoisten", rücksichtslos seinen hohenpriefterlichen Tadel and, weil berselbe in der katholischen Religion gestorben war und nicht zum Eult der Menscheit sich zu erschwingen vermocht hatte 3.

128. Bekehrungsversuche. — Doch beschränkte sich bie "priefterliche" Thatigkeit Comte's nicht auf Eulthandlungen. Er suchte auch alle,
welche ihm nahten, bem "Wege bes Berberbens" zu eutreiften und bem
positivistischen heile zuzusuführen. Ein Beispiel soll uns biese Art ber Wirksamkeit Comte's vor Angen stellen.

André Alex. Erdan, ein liberaler Journalist, hatte schon lauge das Berlangen, die Person und Lehre Comte's kennen zu lernen. Eines Tages nun (December 1852) besuchte er seinen Freund Ster, der gerade mit dem Porträt des Philosophen beschäftigt war. Derselbe theilte ihm mit, daß Comte in diesem Augendlick ihm sitze. Erdan, welcher auf sein Berlangen vorgestellt wurde, beschreibt die Erscheinung Comte's wie solgt: "Ein kleiner, magerer, älklicher Herr stand vor mir. Er hatte einen mehr oval als breit gesormten Kopf und eine gewölbte, hohe Stirne. Sein Antlit war sanft und friedsertig. Sein Gesicht hatte einen leicht

¹ Test. p. 18 werben biese brei Siegel beschrieben. Das erste mit ber Ausschrift Ordre et progrès vom 18. Jan. 1847 hieß bas "politische"; bas zweite mit ber Ausschrift Vivre pour autrui vom 17. Descartes 61 bas "moralische"; bas britte mit ber Ausschrift Vivre au grand jour vom 17. Moses 67 bas "praktische".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Test. p. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Littré, Aug. Comte etc. p. 632 ss.; Système de pol. pos. Appendix.
— Comte hatte Blainville segar, als Beigeordneten Lamarco, in ben positivisstischen Rasenber ausgenommen, worüber biefer lächelte. Im Jahre 1850 starb Blainville plöglich im Eisenbahnunge. Comte sagte am Grabe bes Gelekten, biefes Ende, wolches ihn hinderte, von irgend jemand Abschied zu nehmen, sei eines eingewurzelten Egoisten, wie Blainville, wütchig gewesen. An Blainville könne man so recht sehen, wie nothwendig das Herz sei, bamit der Geist seine volle Entsaltung sinden könne — Ein solcher tactlofer Tadel am Grabe bes ehemaligen Freundes ist um so widertider, als Comte früher selbst in den soberbien Ausdrücken Plainville's Ebessinn gepriesen hatte.

gebieterischen Zug. Eigenthümlich war ber Ausbruck seiner Augen. Comte blickte einen etwa in ber Hohe ber Haare an."

Das erste Gespräch mit Comte hatte kein besonders Interesse. Balb barauf stattete aber Erban dem Philosophen in seiner Wohnung selbst einen Besuch ab. Er hatte inzwischen oberklächlich den Catéchisme positiviste gelesen und im Beisein von zwei Jüngern Comte's geäußert, "aus den ungewöhnlichen und absonderlichen Ideen des Catéchisme ließe sich wohl ein Zeitungsartikel zusammensehen, der den guten Franzosen die Haare zu Berge stehen machte und ihnen den Eindruck von einer Sammlung von Absurditen machen wurde".

Comte empfing biesmal Erban mit ernster Miene. Nach ber ersten Begrüßung sagte er zu ihm: "Bevor wir weiter reben, eine Frage: Sie haben neulich geäußert, aus ben Absurbitäten unseres Katechismus ließe sich ein Zeitungsartikel schreiben?" — E.: "Das ist wohl möglich; bies entspricht ungesähr ber Zbee, die ich jeht noch bavon habe; nur die Form ..." — E.: "Aber, mein Herr, so spricht man nicht von Sachen ..." — E.: "Sie mögen Recht haben, ich las den Katechismus etwas rasch." — E.: "Bieviel Zeit haben Sie barauf verwendet?" — E.: "Eine Nacht." — E.: "Eine Nacht!" — E.: "Das zeigt nicht gerade großen Respect für ..." Im weitern Berlaufe des Gespräches sprach Comte namentlich mit einschneibender Schärse gegen das journalistische Unwesen. "Diese Leute", sagte er, "führen das große Wort in der Sociologie und verstehen nicht einmal Arithmetit."

Als Erban auf biese ernste Ermahnung hin das Système de politique positive und ben Catéchisme eingehender studirt hatte, richtete er an den gestrengen Philosophen einen Brief, in welchem er in ehrsurchtsvollerem Tone von bessen geirtungen sprach. Comte antwortete mit einem langen, väterlichen Schreiben. Ju demselben sagte er, er wolle "seinen von der Sorge für Erdans Wohl eingegebenen Versuch, den Journalisten auf bessere Bege zu bringen, in milberer Form erneuern". Er fordert ihn dann auf, "vom Wege des Verderbens zu lassen". Er müsse zu diesem Zwecke unbedingt "seine theoretische Erziehung wieder von vorn anfangen". Andere, welche schon weiter in Jahren vorgerückt gewesen seinen, hätten auf seinen Rath mit befriedigendem Ersolge dasselbe gethan. So müsse auch er sich für die Ausnahme der "beweisdaren Religion, welche eine auf Wissenschaft beruhende Religion zur Grundlage habe", besähigen. Er solle sich durch die Gepflogenheiten seines unselsigen Beruföstandes nicht davon abhalten lassen. Wenn die Kraft seines Gehirnes dann vielleicht

auch nicht groß genug sein werbe, um ihn zur Ausübung bes eigentlichen Priesterthums zu befähigen, so stehe ihm boch immer die nügliche und selbst glorreiche Laufbahn eines einfachen Apostels offen 1.

Indes waren die Nathschläge Comte's an Erdan fruchtlos. Derselbe blieb bis zum Ende bei seinem "unseligen Journalistenberuf". Der Bericht der Rovus Occidentale hierüber schließt: Erdan fand nicht die Kraft, diese Nathschläge zu besolgen... Er hatte das Licht vor Augen und wendete seinen Blick davon ab. So thaten unglücklicherweise viele andere unserer Zeitgenossen, von denen doch nicht alle unwürdig waren, erleuchtet zu werden?.

"Arbeit und Gebet, unausgesette Thatigkeit und hingebung, Burgerstugend und heiligkeit, bas wurde mehr und mehr ber Inbegriff eines von aller moralischen Schwäche freien, ganz und gar bem Dienste ber Menschheit geweihten Lebens", so schließt Robinet 3 bie Besprechung ber Lebensweise Comte's ab.

## 6. Comte's fette Grankfeit und Cod.

Comte hoffte, um feine religiofe Miffion an ber Menscheit bis zu Enbe erfallen zu konnen, auf ein hohes Alter. Er glaubte in seiner neuen Lebensweise, bie er seit 1846 angenommen, bas Mittel gefunden zu haben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erdan, La France mystique. 2° éd. Amsterdam 1858, citirt in Rev. Occid. 1882. Mars. p. 237.

<sup>2</sup> Rev. Occid. 1. c. p. 249. - Gine anbere Schilberung von Comte entwirft ein Englander, ber einft fein Schuler in ber Mathematif mar und ibn 1851 in Baris befuchte. Mit beiliger Coeu betrat er bie Bohnung feines ebemaligen Lebrers, ber nun einen europäischen Ruhm erlangt hatte. Gin alter Berr im Schlafrod mit fcmargent Salotuch öffnete ibm bie Thure. Es war Comte felbft. "Er erinnerte mich", fo fchreibt ber Englanber, "an eines ber mittelalterlichen Gemalbe, welche ben bl. Frangietus barftellen (!), wie er fich ber Armuth bingibt. Es lag eine Milbe auf feinem abgezehrten Untlit, bie man eber ibeal ale menfchlich nennen fonnte; aus feinen halbgeschloffenen Augen leuchtete bie gange Geele bes Dannes, ber wie vergeiftigt mar. Er gemahrte mir eine lange Unterhaltung, in ber jebes Wort mich mit neuer Bewunderung erfüllte. Er war nicht mehr ber ftrenge Denfer, nicht mehr regelmäßig und jeber Gemuthebewegung unzugänglich wie eine Dafchine. Er fcbien verjungt; ju feinem frubern Gelbft mar etwas gang Reues, Unaussprechliches bingugefommen. In Ausbruden, bie mir unverftanblich maren, fpielte er auf Berhaltniffe an, welche feinen Gefühlen biefen Schwung verlieben hatten. Die Geschichte "ber platonifchen Liebe, welcher er feine lette Entwidlung verbantte, ift eine feltfame" u. f. w. Bgl. Lewes, Geschichte ber Philof. II. G. 717 ff. Bei Robinet (Not. p. 548 ss.) lautet ber Tert an einigen Stellen anbere.

<sup>3</sup> Robinet, Not. p. 289.

basselbe wirklich zu erreichen. Doch täuschte er sich auch hierin. Er magerte ab; feine Kräfte begannen zu verfallen.

129. Ursprung ber Krankheit. — Eine Ueberanstrengung und Erkältung anlästlich best Leichenbegängnisses seines Gönners Bieillard's am 21. Mai 1857 versehrte seiner Gesundheit ben entscheibenben Stoß. Comte wurde von einem heftigen Fieber besallen, von dem er sich zwar nochmals erholte; aber seine Kräfte nahmen sichtlich ab. Am 26. Juli besiel ihn ein Blutsturz. Bom 1. August an zeigten sich Anzeichen von Wasserschucht.

Much in biefer feiner Rrantheit wollte Comte ein Beispiel fur bie allgemeine, ben gangen Menfchen in allen feinen Begiehungen umfaffenbe Regeneration aufstellen, welche er einzuleiten fich berufen glaubte. Nach feiner Unichanung bat jede Rrantheit bei jedem einzelnen Menichen einen individuellen Charafter. Es fei baber verfehlt, wenn man, wie es in ber heutigen Debicin geschehe, bie vortommenben Rrantheitsfälle nach allgemeinen, theoretisch aufgestellten Rrantheitstypen behandle. Wenn ber Rrante hinlangliche biologische Renntniffe habe und die nothige Beiftesfraft bemabre, folle er felbft fein Beilverfahren leiten und zu Mergten nur ioweit feine Buflucht nehmen, als es nothwendig fei, um bie Symptome und die Wirfung ber Beilmittel richtig zu beurtheilen. Comte leitete baber feine Behandlung in eigener Berfon. Bu feinem Urzte, ber ihm in ben angegebenen Grengen Beiftand leiften follte, erfor er Robinet. Letterer ift infolge beffen in ber Lage, ein ausführliches Bild ber Rrantheit feines Meifters und feiner letten Augenblicke gu entwerfen. Derfelbe tritt mit vieler Scharfe ber Auffassung Littre's entgegen, als ob Comte an einem Magentrebs geftorben fei. Wir ermahnen bies, weil auch bier wieber ein Theil ber philosophischen Theorie Comte's in Frage fommt.

130. Comte's Krantheitstheorie. — Comte stellte in acht Briefen' vom Jahre 1854 und 1855 an einen seiner treuesten Schüler, Dr. G. Aubiffrent, seine eigene Theorie über Krantheit auf, welche biefer in mehreren Schriften' weiter ausstührte. Die Ursache einer jeden eigentlichen Krantheit ift nach Comte-Audissführte in der Störung bes affectiven Gleich gewichtes im Gehirn zu suchen.

<sup>1</sup> Diefe Briefe find mitgetheilt bei Robinet, Not. p. 527 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Réflexions sur un cas de névrose de la cinquième paire et sur les névroses en général, Montpellier 1859; Appel aux médecins; Théorie positive des épidémies; Du cerveau et de l'innervation; Des maladies du cerveau. Diefe Conte'iche Rrantheitstheorie wurde noch 1881 in zwei Doctor-Differtationen au der medicinifien Facultat in Rio de Sanciro vertheidigt. (Teoria positiva das epidemias und Mediçao revulsiva, 1881.) Bgl. Rev. Occid. 1882. Mars, p. 254.

Das Gehirn ift ber Mittelpuntt bes individuellen "Confenfus" bes Organismus; burch basfelbe wird bas geordnete Busammenwirten aller Lebensacte bedingt. Die Rrantheit besteht in ber Störung biefer normalen Ginbeit. Die ifolirten und barum ungeregelten Broceffe im Organismus, welche bie Rrantheitssymptome bilben, find nur bie außeren Anzeichen ber Störung im Behirn. Solange bas Bebirn bei Störungen im Rorper nicht in Mitleibenschaft gezogen ift, tann man wohl von "Unwohlfein" ober "Berletung", aber nicht von Rrantheit reben.

Die Rrantheit hat baber hauptfächlich in ber Berreifung ber moralis ichen Ginheit ihren Grund. Diese Berftorung ber moralischen Ginheit tritt aber baburch ein, bag Egoismus und Altruismus in anormaler Beife, b. h. entweber zu fehr ober zu wenig ausgebilbet finb. Die Mebicin, melche bie geftorte Gefundheit wieder herftellen, und bie Spgieine, welche bie bestehende Gefundheit erhalten foll, muffen baber ber Doral untergeordnet fein, welche allein bie Mittel bietet, biefe Ginbeit berguftellen und zu erhalten.

Dierbei ift ameierlei au bemerten. Rurs erfte ift bie Birtung fiorenber phyfifcher ober moralischer Urfachen auf bas Bebirn um fo ftarter, je entwickelter bas Gehirn ift, baber am ftartften beim Menichen. Gobann muß auch bie franthafte Beranlagung bes Rörpers ober bie Conftitution in Rechnung gezogen werben. Der positive Begriff von Constitution ergibt fich aus ber Betrachtung ber birecten Bechfelbeziehung zwischen bem Menichen und feinem tosmologischen und focialen Mittel, ober vielmehr aus ber Betrachtung ber Rudwirfung biefer Mittel, besonbers bes socialen, beffen Ginmirtung mehr und mehr überwiegt, auf bie brei großen Apparate, ben Behirn-, ben Rerven- und ben Gingemeibe-Apparat.

Das Studium biefer Apparate, welche ben funbamentalen organischen Dualismus von Begirn und Rorper bilben, zeigt nun, bag bie heute vorherrichenbe Constitution burch eine große Reigbarteit bes Gehirns und beträchtlichen Erethismus (leberfpannung, leberreigung) in Rerven und Blut gefennzeichnet ift. Die Folge biefes Erethismus ift Berminberung ber Befchmeibigkeit (Bla: fticitat); biefe führt wieber gu Storungen in ben Nerven und im Gingeweibe-Apparat (in ben Berbauungsorganen u. f. m.), zu allzurascher Circulation ber Gafte, ju Giterungen, Blutungen, öbematofen Anfchwellungen. Bei folchen Constitutionen nun genügt bie geringfte Urfache, um Störungen gunachft im Behirn, fobann auch im Gingemeibe-Apparat ju verursachen, beren Beftigfeit von ber Stärke ber Nervenregction und bem Buftanbe bes Bellgewebes (Parendyms) abhängt. In biefer pathologischen Theorie hat man bas Mittel, mit Bubilfenahme ber concreten Rrantheitsurfachen und ber individuellen Conftis tution (3biofuntrafie) bes Rranten, alle anormalen Buftanbe bes menichlichen Rorpers richtig zu beurtheilen 1.

131. Diagnoje Robinet's. - Bemäß biefer Theorie nun beurtheilt Robinet auch bie Rrantheit Comte's. Er fchreibt ben ichnellen

Bir find in ber Darftellung ber Comte'ichen Rrantbeitotheorie ber Darlegung Robinet's (Not. p. 305) gefolgt, welche, ba fie unter Beihilfe Mubiffrente felbft abgefaßt ift, auf völlige Benauigfeit Anfpruch machen fanu.

töbtlichen Ausgang berselben hauptsächlich einem nicht naher bezeichneten Borsalle vom 13. Juni zu, burch welchen ber Philosoph in große Auferegung versetzt wurde. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Besuch, welchen Littre ihm machte, um die Interessen ber Frau Comte angesichts seines erwarteten Ablebens wahrzunehmen 1.

132. Des Philosophen lette Lebenstage. - Enbe August war ber Berfall ber Rrafte beim Rranten aufs außerfte gefommen. Comte verlangte von feinem Argte, bag er ihm offen fage, mas er von feinem Buftanbe halte. Diefer erwieberte zuerft ausweichenb, fette ihn aber am 31. Auguft brieflich vom Ernfte feiner Lage in Renntniß. "Wenn ichon jeber Sterbliche", fcrieb er, "bevor er feine forperlichen Organe ber Erbe übergibt, fich religios fammeln muß, um eine fich vollenbenbe Exifteng im Schwanengefang gufammengufaffen, wie viel mehr muß nicht ber Philosoph und Priefter mit bem großen Gebanten bes Tobes vertraut fein, ba bei ihm ber Uebergang zur Unfterblichkeit auch ein Act ber Singebung und eine fociale Lehre fein muß!" Comte nahm bie Mittheilung gefaßt auf, hoffte aber noch immer, bie Rrantheit zu überwinden. Sierauf fprach er von bem peinlichen Ginbruck, welchen ein fürzlicher Besuch Littre's in ihm hervorgerufen habe. Er habe aus bem Gefprache mit ihm herausgefühlt, eine wie feinbselige Gefinnung biefer fein alter Schuler gegen ihn bege; er habe sich fest vorgenommen, ihn nie mehr wieber vorzulaffen.

Bon ber Gegenwart wandte dann Comte seinen Blick auf die Zukunft. Mit Wärme sprach er von den Arbeiten, die er noch vorhatte; mit Begeisterung gedachte er der wunderbaren Umgestaltung, welche seine Religion in der Welt hervordringen werde. "Sein Ange leuchtete auf," sagt sein Biograph, "seine Züge verklärten sich, seine Stimme wurde gehoden!.. Mit einem unaußsprechlichen Gefühle von Enthusiasmus und Trauer, von Bertrauen und Berzweissung kühte ich ihm ehrsurchtsvoll die abgemagerten Hande. Ich war sassignagslos, von Schmerz überwältigt beim Anblick seines physischen Bersalls und doch wieder gehoden durch die Größe seiner

¹ Robinet, Not. p. 309. 321 ss. — Benn wir im Folgenben bie letten Augenblide bes Philosophen nach ben Mittheilungen Robinet's aussührlicher beschreiben, so geschieht bies auch zu bem Zwede, um bas Berhältniß Comte's zu seinen Schülern und ben Ginfluß, welchen er auf sie ausübte, zu beleuchten. — In seiner Rebe bei ber Tobtenfeier für Comte bezeichnete Robinet einen nicht naber angegebenen "tuchslosen Att" (un acte impie) als Ursache bes Tobes. Möglich ift es auch, baß bie gleich zu ermähnenbe "Exposition" bes Positivismus von Blignieres unter biefer "ruchsofen Handlung" zu versteben ift.

moralijden Natur; ich schwankte zwischen ber körperlichen Birklichkeit und bem Glanze seines — Gehirns."

133. Gein Tob. - Die Tage bis jum 4. Geptember verliefen ohne besondern Zwischenfall. Um Abende biefes Tages trat jeboch eine neue innere Blutung ein, welche feine Umgebung, bie bereits genannte Magb Sophie und beren Mann, in Befturzung verfette. Dieselben machten Tag und Racht bei ihm. Comte wollte jeboch nicht, bag man ben Argt rufe. Um 5. September um 4 Uhr morgens ichickte er, ba er fich er= leichtert fühlte, auch Sophie und ihren Mann fort, bamit fie ausruhten. Diejelben zogen fich gurud, blieben aber por ber Thure, um ftets bei ber Sand zu fein. Begen 5 Uhr horten fie ein Geraufch. Gie traten ein und fanden ben Philosophen ohne Rraft und Bewegung ausgestreckt vor - "bem Altare Clotilbe's". Er pflegte nämlich auch in feiner Krankheit in feinen Unbachten zu Clotilbe Erleichterung und Rube zu fuchen. nun feiner Batronin bie letten Dantesbezeigungen barbrachte, hatte ibn ein neuer Blutfturg befallen." Er ließ fich auf einen Teppich legen und verlangte, bag man ein Riffen unter feinen Ropf lege, worauf er gu Sophie fagte: "Co foll man mich ins Grab legen." Am Mittag ließ er fich zu Bett bringen und verfiel in eine gangliche Erschlaffung, Die nur baburch unterbrochen murbe, bag er von Beit zu Beit einen schmachtenben Blick auf bas funftliche Blumenbouquet vor feinem Bette marf, welches Clotilbe verfertigt und ihm geweiht hatte. Dies mar fein lettes Lebenszeichen. Samftag, ben 5. September 1857, 61/2 Uhr abende ftarb er.

## 7. Mach dem Tode Comte's.

Wie bie Lehre und bas Leben bes Philosophen burch und burch originell ift, so tragen nicht minder bie Anordnungen, welche er über sein Leichenbegängniß traf, sein ganzes Testament und die Borgange, die sich baran knupften, ben Stempel bes Außergewöhnlichen an ber Stirne.

134. Leichenbegängniß. — In Bezug auf fein Leichenbegängnig verordnete Comte, bag man ihn nicht eher beerdige, als bis fein Leichnam in ben Zustand ausgesprochener Berwesung übergegangen, ba bies bas einzig sichere Zeichen bes Tobes fei 1. Er verbat sich jebe Section,

¹ Die biesbegügliche Stelle bes Testaments lautet wörtlich: "Dèsqu'on croira que j'ai cessé de vivre, on devra me laisser au lit comme un simple malade, jusqu'à ce que mon corps soit dans un état prononcé de putrefaction, seul signe de mort vraiment certain, faute duquel ont souvent lieu des inhumations déplorables." Test. p. 10. 11.

auch jebe Ginbalfamirung. Er hoffe auf feine forperliche Unfterblichfeit, baber moge fein Leib zerfallen. Die Section fei nur eitle anatomifche Reugierbe. Er bestimmte felbit ben Ort, an welchem er auf Bere-Lachaife begraben fein wollte, und ben Beg, welchen ber Leichenzug einzuschlagen habe. Un ber Rirche St. Paul, mo er zusammen mit Clotilbe an beren Reffen Bathenstelle vertreten und baburch am 28. August 1845 bie "geiftige Che" mit ihr geschloffen, follte ber Bug Salt machen, wenigftens follte bas vorangetragene "Banner ber allgemeinen Religion" gefenft und babei von allen bas religioje Zeichen ber neuen Religion gemacht werben. Bon bem Leichenbegangniß maren feine "unmurbige Frau" und vier abtrunnige Positiviften ausbrudlich ausgeschloffen. Unter letteren befand fich mahricheinlich auch Littré. Artillerie-Sauptmann Blignieres, ber in einem Bujan zum Teftament ausbrucklich genannt ift, murbe 25. Juni 1857 megen seiner Schrift Exposition abrégée et populaire de la philosophie et de la religion positive ausgeschlossen, ba biefelbe ben Bunfchen Comte's nicht entiprach.

135. Bestattung. — Auch die Art und Weise seiner Bestattung schried Comte genau in seinem Testamente vor. Dieselbe sollte wo möglich in allem seinen dießbezüglichen Ausstührungen im Système de politique positive (IV. p. 553. 554) entsprechen, in welchen als Hauptgrundsatz "Gemeinschaft des Grades mit den drei Schutzengeln" aufgestellt wird. Wenn es geschehen könne, verordnete Comte, solle man Clotisbe zu seiner Rechten in denselben Sarg legen, wobei beider Hände, ineinander verschlungen, das kleine Medaillon halten sollten, welches Clotisbe am 5. October 1845 in seiner Wednung aus ihrem Haare angesertigt und welches er seither als Cultzegenstand heilig gehalten habe. Sei diese wirkliche Gemeinschaft des Grades nicht möglich, so solle man ihm die rechte Hand mit diesem Haarkränzichen auss Herz legen. Die Leiche Clotisbe's solle dann durch ein Kenotaph mit der Ausschift "Clotisbe de Baur, ewige Gefährtin August Comte's" ersetzt werden.

Ein anderes Kenotaph mit der Aufschrift "Der würdigen Mutter Comte's, Rosalie Boyer" sollte den Leichnam seiner Mutter vertreten. Seine Aboptivtochter Sophie endlich sollte einst sein Grab in Wirklichkeit theilen, oder, wenn ihre Angehörigen Einspruch erhöben, durch ein Kenotaph. Der Sarg, bezw. das Kenotaph der Mutter und ber Aboptivtochter sollten zur Rechten und Linken des "ebelichen Sarges", den er gemeinsam mit Clotilbe einnehmen wollte, beigesetzt werden. Ueber dieser "heiligen Gruppe" sollte sich ein einfaches Monument in Stein mit einer halbkreisförmigen

Marmorplatte erheben, an beren äußerm Rande die Devise bes Positivismus: "L'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour
but", in beren Mitte die Inschrift: "Auguste Comte et ses trois anges"
anzubringen sei. Das Grab bes Philosophen, der vorschreibt, in der
Dessentlichkeit zu leben (vivre au grand jour), sollte nur durch eine Eisenbalustrade eingeschlossen werden; an deren beiden Seiten sollten sich Banke
mit Lehnen befinden 1.

Alle biese Borschriften wurden von den Schülern Comte's mit der peinlichsten Genauigkeit ausgeführt. Am 8. September wurde Comte's sterbliche Hulle beigesetzt. Nur wenige waren es, welche ihm auf diesem letzten Gange das Geleite gaben. Aber dieselben waren enthusiastische Berehrer seiner Person und seiner Philosophie.

136. Comte's Apotheofe. - Die munblichen und ichriftlichen Nachrufe, welche Comte namentlich von Robinet und Laffitte erhielt, leiften in feiner Berhimmelung bas Menschenmögliche. hiernach mar Comte "bie volltommenfte Erscheinung, welche bie Menschheit bis jest bervorgebracht". "Sein Lebenswert vereinigt bas bes Ariftoteles und bes hl. Paulus."2 Comte war bas große Organ, auf welches bie Menschheit fur ihre Ent= wicklung gewartet hatte. Seine Exifteng mar bie größte und vollftanbigfte, welche bie Menschheit bisher bervorzubringen vermochte, ba er mit bem Genie bes Ariftoteles bie fociale Natur bes bl. Paulus und bie Energie bes Junius Brutus vereinigte. Sein Système de politique positive ift "bas beilige Buch ber Butunft", welches Comte "in bie Reihe ber aronten Religionsftifter und Wohlthater bes Menfchengeschlechtes ftellt. Durch bie Rraft feines Beiftes und bie Tiefe feines religiofen Gefühls fteht Comte fogar über Confucius, Mofes, bem hl. Paulus und Dohammeb. Denn bie moralische und geiftige Ueberlegenheit ber positiven Synthese über alle vorausgehenben Syfteme ift unbeftreitbar" u. f. m3. - "Comte", fagte Dr. Delbet noch neulich (am 19. Januar 1889) gum 91. Geburtstag bes Philosophen, "ift ber Bakon und Newton ber Social= miffenschaft; er ift Ariftoteles gleich an miffenschaftlichem Benie und bem bl. Paulus an moralifder Grofe und Willensfraft." 4

<sup>1</sup> Test. p. 10. 11. 36. 12. — Sophie († 5. Dec. 1861) wurde spater in der That neben bem Sarge bes Philosophen beigesett. Auch sie wurde burch eine Rebe Robinet's in überschwänglicher Beise verberrlicht. Bgl. Robinet, Not. p. 638. 646.

<sup>2</sup> Laffitte's Circulare bei Robinet, Not. p. 357. 549.

<sup>3</sup> Robinet, Not. p. 326. 339. 541. 267.

<sup>4</sup> Rev. Occid. 1889. Mars, p. 220.

137. Jährliche Feste zu Ehren Comte's. — Comte erhielt sogar ichon 1858 zwei Feste im öffentlichen positivistischen Cult. Sowohl sein Geburtstag (19. Januar) als sein Tobestag (5. September) wurden geseiert. Denn, sagt Laistitte, "kann es einen Positivisten geben, der nicht allein von der größten Bewunderung, sondern vor allem auch von der größten Dankbarkeit und tiefsten Berehrung gegen den größten und reinsten der Menschen beselt mare?" 1859 wurde das Fest bereits auch in London geseiert, wo der Prediger Congreve die Festpredigt hielt 2. Lasstitte sovderte sogar alle Anhänger der neuen Religion zu einer wo mögslich jährlichen Pilgersahrt zur neuen religiösen Wetropole, Paris, und ihrem Heilighum, der Wohnung Comte's in der Straße Monsieureles Prince 10, auf, und bezeichnete als passenhsten Zeitpunkt für dieselbe eines der beiben Feste 3.

Daß mit dieser öffentlichen Berehrung Comte's auch die seiner Gesährtin in Berbindung gebracht wird, braucht kaum bemerkt zu werden. Hatte doch Comte selbst den Bunsch oft und deutlich ausgesprochen, einst mit Clotilde verehrt zu werden. Nur deshalb seize er in seinem Kalender kein Fest für sie an, weil sie mit ihm gemeinschaftlich sollte verehrt werden, wenn er seine "subjective Existenz" angetreten haben würde 4. Gin entssprechendes Bildniß für die öfsentliche Berehrung des neuen Religionsstifters war bereits zu Ledzeiten desselben von einem "ausgezeichneten Künstler", dem Positivisten Stex, gemalt worden. Es stellt "den großen Weltungestalter dar, wie er unter der Inspiration seiner drei Schuhengel denkt" 5. Die Anhänger Comte's hossen soge Berherrlichung Comte's, des "wahren Erlösers", seiern werde 6. Nach Ausweis der Revue Occi-

123

<sup>1</sup> Robinet, Not. p. 574 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Rede erichien unter dem Titel: The new religion in its attitude towards the old, a sermon preached at Southfield, Wandsworth, on the anniversary of the dirth of Aug. Comte, by Rich. Congreve. John Chapman 8, King-Williamstreet, Strand, London 1859. Gine spätere Rede Congreve's sur bieselbe Gelegendeit ist dei Robinet (Not. p. 605) mitgetheilt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Robinet, Not. p. 579. 637. <sup>4</sup> Test. p. 141.

<sup>5</sup> Robinet, Not. p. 574; Rev. Occid. 1882. Mars, p. 240 ss. - Frau Comte ließ nach bem Tobe ihres Gatten bie "brei Schupengel" übertunchen.

<sup>6 &</sup>quot;Aussi n'est-il pas téméraire d'espérer que la vieille fête de Noël, devenue sans objet, sera conservée par la postérité et consacrée par elle à l'éternelle glorification de son véritable rédempteur" (Comte) — so brûdte sich einer der betufensten Festrebner des französsichen Abstitusmus, Emil Corra, in einer Rede auf Beihnachten aus. Lys. Rev. Occid. 1888. Mai, p. 396.

dentale werben gegenmartig in Paris und London, in New-York, Rio be Janeiro und Santiago, in Manchester und Havre u. s. w. regelmäßig biese positivistischen Feste begangen. In London gablt ber religiose Positivismus sogar brei Gemeinden ober Gruppen.

Comte's Tob und Testament sollten aber auch noch vor ber Deffentlichkeit ihr gerauschvolles Nachspiel haben, welches trot ber an sich unerquicklichen Dinge, die babei in Frage kommen, seiner komischen Seiten nicht ermangelt und schon beshalb nicht übergangen werden barf, weil es für die Charakteristik Comte's und ber beiben Schulen bes Positivismus von großer Bebeutung ift.

138. Das Teftament bes Philosophen -, aus welchem wir bereits bie auf feine Beftattung bezüglichen Anordnungen mitgetheilt haben, ift am 25. November 1855 abgefaßt. Demfelben murben fpater noch neun Bufate beigefügt, beren letter vom 6. Juli 1857 batirt ift. Das Document, welches nicht weniger als 34 Drudfeiten in Octav umfaßt, beginnt mit ben Worten: "Religion universelle. L'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but. - Im Ramen ber Menich: beit, welche fur mich burch bie eble und garte Batronin vorgeftellt wirb, ber ich mein Sauptwert wibmete, ift bies mein gang und gar eigenhanbig geschriebenes Testament. - Ordre et progrès. Vivre pour autrui. Vivre au grand jour. - Vergine madre, figlia del tuo figlio, Quella che m'imparadisa la mia mente, Ogni basso pensier dal cor m'ahierauf merben gunachft 13 Teftamentevollftreder ernannt. Deren Ramen lauten: Aubiffrent , Dr. med.; be Capellen, welcher fich balb gurudgog und burch Congreve erjett murbe; Baron Bilbelm von Conftant : Rebecque, hollanbifcher Marineofficier, ein febr eifriger und opfermilliger Anhanger ber positiviftischen Religion; Banquier Deullen; Don Segondo Florez, Literat; Folen, Dr. med., alter Marineofficier; Mug. habern, Gutebesiter und Deconom; Bierre Laffitte, Professor ber Mathematit, Brafibent; Jof. Lonchampt, Wechsler; Magnin, Schreiner; Bapot, Brofeffor ber Mathematif; Dr. Robinet; Graf von Limburg-Stirum, hollanbijcher Benieofficier, ein Liebling und Bertrauter Comte's.

139. Bestimmungen Comte's bezüglich seiner Frau. — Bei Absassiung seines Testamentes selbst kam es Comte vor allem barauf an, daß seine Wohnung, seine Manuscripte, Briefschaften, Siegel, die Resiquien Clotilbe's und das literarische Eigenthum an seinen Werken, sein einziges Besithum, dem andererseits bebeutende Schulben gegenüberstanden, in positivistischen Händen blieben. Seine Wohnung, in welcher er alle Mittwoch



mit Clotilbe verkehrte, sollte, als Heiligthum ber neuen Religion, unter ber Obhut seiner Aboptivtochter Sophie und seines Nachfolgers im Hohepriesterthum in bem jehigen Zuftand mit allen Reliquien Clotilbe's ershalten werben. Seine gauze Correspondenz mit Clotilbe sollte spater mit dem Testamente selbst und einigen auf Frau Comte's unwürdiges Benehmen einerseits und auf die Berfolgung durch Arago und Genossen andererseits bezüglichen Briesen veröffentlicht werben u. s. w.

Damit biese seine Berfügungen gesehliche Kraft erlangten, hatte Comte, ba er bei seiner Berheiratung völlige Gütergemeinschaft eingegangen hatte, die Zustimmung seiner Frau nöthig. In Unterhandlung mit ihr treten wollte er nicht; er gebachte, ihre Einwilligung zu "erzwingen". Er wies bemegemäß seine Schüler an, die jährliche Pension von 2000 Fres. an sie weiterzuzahlen, aber nur unter der Bedingung, daß sie das Testament anerkenne. Hierbei sprach er von seiner Frau in den beseidigendsten Ausdrücken. Er nannte sie seine "unwürdige Gattin", "das Wesen, von dem er nur Boses empfangen". Er bezeichnet die Pension selbst, "die sie in keiner Weise verdiene", "als die Folge des einzigen schweren Fehlers, den er in seinem ganzen Leben begangen". Unter diesem Fehler verstand er die Heirat mit ihr u. s. w.

150. Das "versiegelte Billet". — Später versiel er noch auf ein anderes Austunstsmittel, um die Ausführung seiner lehtwilligen Bersordnungen ja sicherzustellen. Er gab vor, ein Geheimniß zu besitzen, dessen Bekanntwerden seine Frau moralisch vernichten werde, und zwar selbst in den Augen ihres ergebensten Bertheibigers Littré. Dies Geheimniß theilte er Sophie mit, damit sie, wenn Frau Comte auf anderm Wege nicht dazu gebracht werden tönne, sein Testament zu respectiren, diese letzte Wasse anwendete. Als man ihm nachher bemerkte, die blobe Aussage Sophie's würde wohl schwerlich hinlänglichen Glauben sinden, legte er dieses Geheimniß in einem mit seinen gewöhnlichen drei Siegeln versehenen Billete nieder mit der Ausschrift "Geheimer Zusatz zum Testament August Comte's". Zugleich bestimmte er, daß seine Testamentsvollstrecker nöthigensalls gegen "die Berläumderin" seiner drei Schutzengel von dem Billete Gebrauch machen sollten 3. Zu juridischen Fictionen, mittelst welcher er leicht seinen Zweck hätte erreichen können, wollte er seine Zuslucht nicht nehmen.

141. Ginmenbungen ber Schüler Comte's. - Schon bei Lebzeiten Comte's hatten viele jeiner Teftamentsvollftreder gegen bie Art

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Test, p. 14. 30. <sup>2</sup> Ib. p. 6. 22. 29. 30. 16. <sup>3</sup> Ib. p. 31. 33. 138



und Beise, wie er von seiner Frau sprach, Einwendungen erhoben. Doch Comte schrieb bieselben nur der "aufrührerischen Tendenz des Zeitalters" zu, von welcher selbst seine besten Schüler angesteckt seien. Erft bei den Sohnen berselben werde er, wenn er das Alter Fontenelle's erreiche, auf völlige Genesung von bieser tiefgewurzelten Krankheit unserer Zeit hoffen können 1.

142. Ginfpruch ber Frau Comte. - Mis bie Teftamentsvoll= ftreder am 6. September Frau Comte vom Tobe ihres Mannes und vom Sauptinhalt feines Teftamentes Renntnig gaben, antwortete fie, bag fie fich erft aussprechen werbe, nachbem fie fich mit Littre benommen. Um 9. September erklarte fie, ihre Buftimmung zu verweigern. Am 12. September erschien fie in ber Wohnung Comte's, um von berfelben rechtlich Befit zu nehmen; fie überhaufte hierbei bie "Aboptivtochter" Comte's, welche bie Wohnung hutete, mit Bormurfen und unterfagte ben Bofitiviften ben Butritt zu berfelben. Um 14. und 15. December ließ fie fogar bie verschiedenen Gegenstande bes positiviftischen Cultus, barunter alte Rleiber Comte's, unter bem Gefpotte ber enttaufchten Raufer öffentlich versteigern und burch ihren Rechtsanwalt erklaren, bag fie bas Teftament nicht anerkennen tonne, ba fein Berfaffer "Atheift und Rarr" gemefen jei. Die Bofitiviften erlangten vor Gericht nur foviel, bag ber literarifche Rachlag Comte's beim Notar beponirt murbe. Gie fauften inbeffen bie meiften Gegenftanbe, welche fur fie Bebeutung hatten, gurud und mietheten vom 15. Januar 1858 ab die Wohnung Comte's auf ihre Roften. Um 1. De= cember 1857 erließ Littre einen öffentlichen Aufruf fur eine Gubscription gu Gunften ber Wittme Comte's, wobei er bes Umftanbes, bag Comte ihr im Teftamente eine Pension bestimmte, gar teine Ermähnung thut, mas zu neuen öffentlichen Reibereien zwischen ben orthoboren Schulern Comte's einerseits und Littre und Frau Comte andererseits führte.

143. Ein geräuschvoller Proces. — Später (1870) führte Frau Comte, wobei ihr wieber Littre mit Rath und That zur Seite stand, auch noch einen Proces, um die Nichtigkeitserklärung des Testamentes wegen Geistesgestörtheit des Testators zu erlangen. Es kam ihr hierbei vor allem barauf an, sich in den Besit des literarischen Nachlasses ihres Gatten zu seben, welcher noch immer beim Notar deponirt war. Sie wollte um jeden Preis verhindern, daß die auf Clotilde, ihre Nivalin, bezüglichen und sonstige ihr peinliche Schriftsuce, z. B. das versiegelte Billet, in die Hande

¹ Test. p. 28. — Comte selbst nannte sein Testament flotz: "Mon Testament sans exemple." Test. p. 232.



ber Testamentsvollstrecker sielen, die — barüber konnte kein Zweisel sein — später alles gemäß Comte's lettem Willen veröffentlicht hatten. Die Bershandlungen fanden am 4. und 11. Februar 1870 vor dem Tribunal de la Seine statt. Als Anwalt der Frau Comte sungirte Griolet, als Answalt der Testamentsvollstrecker Allou, als Staatsanwalt d'Herbelot.

Das Gericht entschieb, wie vorauszusehen war, gegen Geistesstörung, also für Giltigkeit bes Testamentes, soweit basselbe nicht Rechten ber Frau Comte zuwiderlief. Gleichzeitig versügte es, daß das samose "versiegelte Billet" vernichtet und sonstige Comte's Gattin injuridse Stellen des Testamentes ausgemerzt werden sollten. Littré stellt die Sache dar, als ob dieser Entscheid zu Gunsten der Frau Comte's spreche. Er veröffentlichte einen nahezu vollständigen Auszug desselben 1. Aber auch die orthodoxen Positivisten legen dem Processe eine capitale Bedeutung für ihre Sache bei 2. Sie gedenken demnächst sogar den ganzen Wortsaut der Verhandlungen und alle auf den Proces bezüglichen und im Buche Testament noch nicht mitgetheilten Documente zu veröfsentlichen.

Thatsächlich erreichte Frau Comte burch ben Proces nichts. Sie erzbitterte nur noch mehr bie Anhänger ihres Gatten, welche nun alle Rückssichten gegen sie beiseite setzten, sie als Kanthippe barstellten und die schwarzen Punkte aus ihrem Leben und aus ihrem Berhältniß zu Comte einschließelich bes im "versiegelten Billet" enthaltenen Geheimnisses — Lassitte besand sich, als Präsibent der Testamentsvollstrecker, im Besitz einer vollständigen Abschrift des Testamentes — erst recht au die Dessenklichkeit brachten. Comte und die orthodoxe Schule konnten natürlich durch einen geräusch vollen Proces, welcher sich in erster Linie um die Frage drehte, ob und eine wie große Periode seines Lebens der Philosoph geistesgestört gewesen sei — und in welchem die empfindlichsten Punkte seiner Lehre und seines Lebens weitläusig erörtert wurden, auch nicht gewinnen. Bon jener Zeit dürgerte sich selbst in freibenkerischen Kreisen vielsach die Meinung ein, das Counte in der zweiten Periode seines Lebens (von 1845 an) verzückt gewesen seit.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie positive (1870). VI. 322-403.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rev. Occid. 1888. Sept., p. 179.

<sup>3</sup> Comte selbst fagt in seinem Testament (Test. p. 31), bag bas Gebeimnis ibentisch sein bet Mittheilung, welche er (vgl. oben S. 27) "unter Beichtstegel" be Lamennais und Gerbet gemacht habe.

## Shluß.

Der Name August Comte's ift, wie J. St. Mill (vgl. oben G. 76) hervorhebt, "mehr als irgend ein anderer mit ber positiven Art bes Denkens' verfnupft", melde bie Signatur ber beutigen ungläubigen Dobe-Biffenicaft ift. Auguft Comte bat zur ganzen positiviftisch-agnostischen Stromung, welche in unseren Tagen auf allen Gebieten ber Wiffenschaft und bes öffent= lichen Lebens, besonders auch auf bem bes Unterrichtes fo anspruchsvoll hervortritt, ben enticheibenben Anftog gegeben. Bon ihm ftammen felbft bie meiften Schlagworte und Formeln, welche bie Wortführer ber mobernen Aufflarung beute noch mit Borliebe im Munbe führen. Tempel ber Dogmen", fo verfundete man noch bei ben Orgien, bie jungft bas neue Beibenthum felbft in ber Sauptftabt ber Chriftenheit gefeiert hat, "ift über unferen Sauptern gufammengebrochen; wir muffen baber einen anbern Tempel bauen, und zwar mit bem unauslofdlichen Glauben, welchen bie Biffenschaft vermittelt. Die Biffenschaft allein ragt noch aus bem Schiffbruch einer vom Zweifel beimgesuchten Befellichaft empor. - Gine neue Religion muß an bie Stelle ber driftlichen treten. Beftanbtheile biefer Religion find bie Entbedungen ber Biffenschaft, gerechte internationale Bertrage und Beltausstellungen ber universellen Arbeit. Die neue Religion hat feine Propheten, fonbern Denfer." 1.

<sup>1</sup> Co fprachen bie officiellen Feftrebner Tregga und Bovio bei ber Giorbano-Bruno-Feier in Rom am 9. Juni 1889. Es verdient hervorgehoben zu werben, bag auch bas beutiche Freibenkerthum feine lebhafteften Cympathien fur biefes Geft befundete.

Senator Moleschott führte bei ber Festversammlung ben Borsit. Nach bem übereinstimmenben Berichte ber Leipziger "Bauhütte", ber Berner "Alpina", ber Pariser "Chafne d'union" und vieler Zeitungen waren sammtliche beutsche Großlogen bis auf zwei durch Abordnungen an ber Feier betjeisgt. Die Ramen ber solgenben Großlogen wurden genannt: Die Nationale Mutterloge "zu ben brei Beltsugeln" in Berlin; bie Großloge von Preußen "Rohal Port zur Freunbschaft" in Berlin; bie Große Landesloge ber Freimaurer von Deutschaft in Berlin, von welcher ber neue Protector Prinz Friedrich Leopold Mitglied im britten Grade ift; die Große

142 Schluß.

August Comte hat bas Grund : Ariom ber ungläubigen mobernen Wiffenschaft, bag bie eracte Beobachtung bie einzig gulaffige Methobe fei, baß baber alles, mas nicht burch biefelbe erhartet werben fann, als eitler, mußiger Ballaft aus bem Gebiete bes Bahren enbailtig auszuscheiben fei, in ber rabicalften Beije gur Anwendung gebracht. Er hat zuerft ben umfaffenbften Berfuch gemacht, basfelbe in allen Zweigen ber Wiffenichaft und bes menichlichen Lebens in allen feinen Conjequengen burchguführen. Er war auch beftrebt, an fich felbft ein "Mufter ber normalen menichlichen Grifteng" fur alle funftigen Zeiten barguftellen. Dies betrachtete er als eine heilige Diffion, die ihm zu theil geworben fei. Der Gebante baran beherrichte fein ganges Sinnen und Trachten, fein Thun und Laffen. Er erfaßte feine Aufgabe mit einem Ernfte, einer Opferwilligfeit und Aufrichtigfeit, wie man biefelben im freibenferischen Lager fonft faum gu finden gewohnt ift. Er trotte allen Schwierigkeiten, befolgte feinen Grundfat "vivre au grand jour", ohne fich burch entgegenstehende Urtheile im geringften beirren zu laffen. Alle biefe Umftanbe machen ibn zu einer inpifden Ericeinung ber mobernen Aufflarung.

Und welches ift nun ber Einbruck, ben ber unbefangene Lefer von Comte's Lehre und Leben erhalten hat? Der Philosoph selbst rief immer wieber ben gesunden Menschenverstand, ben sens commun, als oberften Richter auf. An benselben legen auch wir

Alle biefe öffentlichen Rundgebungen zeigen, bag bie positivistisch-agnofiische Richtung auch in Deutschland einen bebeutenben Anhang bat.

loge von Samburg; bie Große Mutterloge bes Efleftifchen Freimaurerbundes gu Frauffurt a. D.; bie Großloge "gur Gintracht" in Darmftabt. Rach Berichten mancher Blatter fehlte auch bie fubbentiche Grofloge "gur Conne" von Baprenth nicht. Bir miffen nun wohl, bag feitens ber Berliner Großlogen in einer an bie "Kreugzeitung" eingesandten Berichtigung bie Nachricht, ale ob bie Berliner Groflogen "officiell" bei ber Brunc-Reier vertreten gemefen maren, als "auf Brrthum beruhenb" bezeichnet murbe. Jeboch legt bie Urt biefer Berichtigung felbft nabe, bag auch bie Berliner Groflogen boch in irgend einer Beife vertreten maren. Ueberbies ift in ben genannten Logenblattern eine Berichtigung nicht erfolgt, Daber ift man nach wie vor berechtigt, anzunehmen, bag bie angeführten Großlogen fich wirklich wenigstene nicht officiell an ber neubeibnifchen Rundgebung betheiligt haben. Die neuefte Rummer ber "Baubutte" (vom 14. Cept. 1889) beftätigt biefe Auffassung. In berfelben werben bie Berliner Logenbeborben aufgeforbert, Aufflarung ju geben, wie bic "Kreugzeitung" gu besagtem Dementi gekommen fei. - Uebrigens fand bie Cympathie bes beutichen Freibenkerthums fur bie Berberrlichung bes Reuheibenthums am 9. Juni außerbem Musbrud in ben marmen Buftimmungstelegrammen jum gefte feitens namhafter Bertreter beutscher Biffenschaft und Bilbung, ferner in ben gablreichen Rundgebungen ber liberalen Breffe und liberaler Berfammlungen.

©фlив. 143

Berufung ein am Schlusse unserer Besprechung. Kann bie Anschauung, welche Comte von seiner Person und seinem Auftreten hatte, welche bann bessen Sunger weiter entwickelten, vor bem Richterstuhle bes gesunden Menschenverstandes bestehen? Kann Comte wirklich als ber große Philosoph und Weltumgestalter betrachtet werden, ber "Woses, Paulus und Aristoteles in seiner Person vereinigte"? Kann er in der That als das "unübertrossen Wuster ber normalen menschlichen Eristenz" für alle künftigen Zeiten aufgestellt, als die "idealste Erscheinung der ganzen Gesichichte der Menscheit" gepriesen werden?

Wir haben gesehen, daß selbst anfangs begeisterte Anhänger bes Phislosophen, wie J. St. Mill und Littre, später ganz anders dachten. Comte's neue, auf dem "bewiesenen Glauben der Wissenschaft" ruhende Gesellsschaftsordnung, das "Muster normaler menschlicher Existenz in allen Phasen des Lebens", das er an seiner Person darstellte, riesen in ihnen ganz andere Gesühle wach als die der Bewunderung. J. St. Will beweint den "traurigen geistigen Berfall" seines Freundes. Littre geht selbst soweit, zur Annahme einer Geistesstörung seine Zuslucht zu nehmen, um die für ihn so peintiche Endperiode seines Meisters zu vertuschen.

Der unbefangene Leser wird wahricheinlich gleich uns zur Ansicht gekommen sein, daß Comte's zweite philosophische Periode zwar — wie auch vor Gericht entschieden wurde — die Annahme einer physischen Störung der Gehirnthätigkeit beim Philosophen nicht rechtsertigt, daß aber andererseits in dem Maße, als Comte bestrebt war, seine Ansichten aufs Leben zu übertragen, die wunderlichsten Absonderlichkeiten sich bei ihm in einem Grade häuften, der den gesunden Menschenverstand völlig außer Fassung bringt.

Ist dies etwa bloßer Zusall oder vielleicht die Wirkung fremdartiger, störender Ginstüsse? Wir glauben nicht. Wie die Wahrheit sich im Leben bewährt, so muß nothwendig der Zrrthum zu abenteuerlichen, widerspruchs-vollen Ericheinungen führen, sobald ernstlich versucht wird, das Leben solgerichtig nach demselben zu gestalten.

Der Menich ist von Gott und fur Gott erschaffen. Seine Ansgabe hier auf Erben ist, bas Ebenbild Gottes, bas er seiner Ratur nach an sich trägt, burch Bethätigung seiner geistigen Kräfte zur Bollenbung zu suführen. — Comte verkannte biese Grundwahrheit. Er saßte ben Mensichen nur als ben vollsommensten ber "lebenben Körper", als bas "erste ber Thiere" auf. Eine Gesellschaftsorbnung, die nach bieser salischen Grundsanschaung entworfen war, ein Leben, welches gemäß bieser irrigen Boraus

144 ' Schluß.

fetung burchgeführt murbe, tonnte nur eine flagliche Diggeftaltung merben. Aller miffenschaftliche Anftrich, alles Aufgebot blenbenber Bhrafen, wie Mufflarung, eracte Foridung, Fortidritt u. f. w. vermogen bies nicht gu hindern. Unternahme es ein Lucifer, in Auflehnung gegen Gott bie Welt auf andere Grundlagen zu ftellen als bie gegebene, im Befen ber Dinge begrundete, fo murbe er es nicht weiter bringen als gur Frate. - Benn an Snftemen und Schöpfungen anderer ungläubiger Denter und Beltumgeftalter bie Biberfpruche, welche eine nothwendige Folge ihrer 3rr= thumer find, weniger als beim Begrunder ber positiven Philosophie hervortreten, fo rührt bies nur baber, bag biefelben Comte an Confequeng in Lehre und Leben weit nachstehen. In ber That verhullen viele Bertreter ber mobernen Weltanschauung ihr Fiasto vor ber furglichtigen Menge nur baburch, bag fie bie gefunden Unschauungen, Gewohnheiten und Ueberlieferungen ber überlieferten driftlichen Orbnung großentheils berübernehmen und ben Schein ermeden, als maren biefelben eine Frucht ihrer eigenen Spfteme.

Die katholische Lehre allein hat sich immer auch im Leben bewährt und bewährt sich in bemselben noch heute. Die großen Seiligen ber Kirche, welche bieselbe in ihrem Leben burchführten, waren unbestreitbar bie ebelsten, volltommensten und idealsten Menschen, welche die Geschichte aufzuweisen hat. Nur die Wahrheit macht groß und ehrwurdig.



